

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Rünfler



Monographien

B 1,487,612

U. van Dyck

HOIL

D. Knadfuß





# Liebhaber=Uusgaben



4. 17/1 4.13

# Künstler-Monographien

In Verbindung mit Undern herausgegeben

pon

h. Unachfuß

XIII

A. van Dyck

Bielefeld und Teipzig

Verlag von Velhagen & Klasing
1902

# Mer van Dyck

Don

## h. knadifuß

Mit 61 Ubbildungen von Gemälden und Zeichnungen

Bierte Auflage



Bielefeld und Teipzig

Verlag von Velhagen | & Klasing
1902

of on diesem Werke ist für Liebhaber und freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

## eine numerierte Aufgabe

veranstaltet, von der nur 100 Ezemplare auf Extra-Kunstdruckpapier gedruckt sind. Jedes Ezemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert (von 1-100) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Ezemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Ausgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.

| • |  | , |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | , |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |



Minton van Dud. Gelbstbildnis des Meisters in der tonigl. Galerie der Uffigien gu Floreng. Rach einer Eriginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. G., Paris und Rem Port. (Bu Geite 64).

## Anton van Dyck.

nter ben zahlreichen Nachfolgern und bargeftellt. Frau Maria ftarb nach ber Geerworben wie Anton van Dyd: kein von mächtigem Schöpfergeift getragener Rünftler gleich seinem großen Meister, aber auf dem begrenzten Gebiet ber Bilbnisbarftellung einer ber größten Maler aller Zeiten. Anton van Dyd erblidte bas Licht ber Welt zu Cein Antwerpen am 22. März 1599. Bater Franz van Dyck war ein begüterter Nach der Überlieferung der Raufmann. alten Biographen mare berfelbe mit feiner Chefrau Maria Cuppers ober Kupers aus Herzogenbusch nach Antwerpen gekommen. Doch entbehrt diese angebliche Einwanderung aus holland jeder Beglaubigung. Bielmehr war schon ber Großvater als Kausmann in Antwerpen anfässig, und es ift anzunehmen, daß die stolze vlämische Handelsstadt die alte Beimat bes Geschlechts war. Der Name van Dyd kommt im Laufe bes XVI. Jahrhunderts mehrmals in ben Bergeichniffen ber St. Lukas-Gilbe vor; ein Familienzusammenhang biefer vergeffenen Maler mit bemjenigen, der den Namen berühmt machte, hat sich indessen nicht nachweisen lassen. Eine unverbürgte Nachricht meldet, daß Franz van Dyd Glasmaler gewesen sei, bevor er zum Kaufmannsstande überging. Maria Cuppers wird erzählt, daß fie eine große Runftfertigfeit im Stiden befaß. Gine umfangreiche Stiderei, an welcher fie bis kurz vor der Geburt Antons — des siebenten in einer Reihe von zwölf Beschwiftern arbeitete, wird besonders namhaft gemacht; die Geschichte ber biblischen Susanna mar

Schülern bes Rubens hat feiner so burt ihres zwölften Kindes am 17. April festgegründetes Anrecht auf bleibenden Ruhm 1607. Sie mag in Anton schon frühzeitig ben Erben ihrer künftlerischen Beranlagung erfannt haben, und gern nehmen wir an, daß fie es war, die in ihm den keimenden Runfttrieb pflegte und entwidelte. findet in der fünftlerischen Eigenart van Dyds sein ganges Leben hindurch etwas von weiblicher Empfindungsweise; das ift sein Besonderes, dasjenige, wodurch er sich am augenfälligften von bem ftart mannlichen Rubens unterscheibet. Bon seinen Geschwiftern widmeten fich mehrere einem gurud. gezogenen geiftlichen Leben. Bei ihm icheint hinsichtlich der Berufswahl schon im Kindesalter kein Zweifel bestanden zu haben. Bereits im Jahre 1609 wurde Anton van Dyd in bas Namensverzeichnis ber St. Lukas-Gilbe eingetragen, und zwar als Schüler bes Heinrich van Balen. Bereits am 11. Februar 1618 wurde Anton van Dyd als Freimeifter in die Gilbe aufgenom-Die früh erreichte Meisterschaft verbankte er nicht allein bem Unterricht bes waderen van Balen, sondern in höherem Maße seiner Tätigkeit in der Werkstatt bes Rubens, in die er nach einigen Jahren ber Unterweisung durch jenen älteren Deifter aufgenommen wurde. Um biefer Bergunftigung, nach welcher bamals viele vergeblich strebten, teilhaftig zu werden, muß der noch sehr junge angehende Maler schon bedeutende Proben seiner Begabung abgelegt haben. Auch nach erreichtem Meisterrecht verblieb Anton van Dyck noch zwei Jahre lang in bem Schülerverhältnis zu Rubens. Es war barin, von iconem Rantenwert umgeben, Die Beit, wo ber große Untwerpener Deifter

Rnadfuß, M. van Dyd.



Abb. 1. Jugenbliches Gelbftbilbnis bes Deifters. In ber tonigl. Binatothet ju Dunchen, Nach einer Originalphotographie von Franz hanfstaengl in München. (Bu Geite 5.)

auch nicht annähernd mehr imstande war, die Flut von Bestellungen, die auf ihn einbrang, burch eigenhändige Arbeit zu bewältigen, fo bag er bie Mithilfe seiner auserlesenen Schüler in reichstem Mage in Unspruch nahm. Bunächst mußte ban Dyd in Rubens' Werkstatt sich üben an ber Nachbildung von Werken großer italienischer Maler, welche die Sammlung seines Lehrers Derartige Nachbildungen waren aber keineswegs getreue Kopien, es maren Belmehr freie Bearbeitungen ber gegebenen Borbilber, sozusagen Übersetzungen berselben in die Formensprache ber eigenen Beit. Gin Belegftud hierfür ift van Dnds Reiterbild Karls V., welches sich in ber Uffiziengalerie zu Florenz befindet, und welches zweifellos ein und basselbe ist mit einem als "Kaiser Karl V. nach Tizian" bezeichneten Gemälbe van Dyds, bas im Ber-

gemacht wird: beim ersten Unblick biefes Gemälbes möchte man eher an ein Urbild von Rubens als an ein folches von Tigian benken (Abb. 2). Aus der Lehrzeit bei van Balen brachte ber junge van Dyck eine besondere Geschicklichkeit, in fleinem Magstabe grau in grau zu malen, mit. Darum betraute Rubens ihn gern mit ber ehrenvollen Aufgabe, nach feinen großen Bemälden bie Borlagen für beren Rupferstichnachbilbung anzufertigen. Aber die Saupttätigkeit van Dyds mahrend seiner Ausbildungszeit bei Rubens bestand barin, daß er die Entwürfe bes Meisters im großen auf die Leinwand übertrug und bald mehr, bald weniger ausführte, fo daß für Rubens felbst gur Bollendung des Bildes nur eine geringere ober ftarkere Überarbeitung — unter Umftanben auch wohl gar nichts — zu tun übrigblieb. Wir miffen, daß Rubens den Räufern zeichnis bes Rubensichen Nachlaffes namhaft feiner Bilber gegenüber bie Mitwirkung ber



Mbb. 2. Reiterbild Karls V. In der tonigl. Galerie der Uffigien gu Floreng. Rent einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie, in Dornach i. C., Paris und New York. (Bu Seite 2.)

| 1 |  |  |  |
|---|--|--|--|
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

Schüler an benselben gewissenhaft angab und je nach dem Dag biefer Mitwirkung ben Breis niedriger ansette. Wenn Rubens in einem Brief an Sir Dubley Carleton (vom 28. April 1618) ein Bilb, welches ben Achilles unter den Töchtern bes Lykomedes porftellte, als von feinem beften Schüler gemalt bezeichnet, so nehmen wir gern an, baß mit biefem beften Schüler van Dyd Aus ber Art und Weise, wie gemeint sei. Rubens von diesem Bilbe spricht, möchte man faft schließen, daß auch ber Entwurf besselben von dem Schüler und nur die lette Übermalung von dem Meister her-Auf solche Weise wird es wohl begreiflich, daß es aus ber Zeit gegen bas Rahr 1620 eine ganze Anzahl von Bilbern gibt, bei benen es völlig zweifelhaft bleibt, ob sie mit mehr Recht bem Rubens ober bem ban Dud zuzuschreiben find. In seinen großen Rompositionen firchlichen und weltlichen Inhalts zeigt sich van Dyd zeitlebens als in ber Erfindung von Rubens abhängig. Nicht als ob man ihn schlechtweg als bessen Nachahmer bezeichnen dürfte; aber fast alle feine berartigen Werte erinnern an inhaltsgleiche ober verwandte Schöpfungen bes großen Meifters. Mur fehlt ihnen beffen ursprüngliche Kraft und blendende Farbenpracht; es tritt vielmehr eine Reigung zu weicheren Stimmungen, sowohl in ber Empfindung wie in der Farbe, ju Tage.

Als das erste Werk, welches van Dyck selbständig ausstührte, wird die für die Dominikanerkirche St. Paul zu Antwerpen gemalte und noch in dieser Kirche besindliche Kreuztragung Christi namhaft gemacht. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß dieses Gemälbe schon im Jahre 1617 entstanden ist. Aber noch im Jahre 1620 sinden wir van Dyck damit beschäftigt, Entwürfe seines Weisters auszusühren. Sein Name wird ausdrücklich genannt in dem Vertrage, welchen die Antwerpener Jesuiten im März 1620 mit Rubens über die Ausmalung der Deckengewölbe ihrer Kirche abschlossen.

Mit einundzwanzig Jahren war van Opd, trot des noch bestehenden Schülerverhältnisses zu Rubens, schon ein berühmter Maler. Zwar hatte er auf dem Gebiet, auf welchem er später unsterblichen Ruhm erringen sollte, in der Bildnismalerei, noch kaum namhaste Proben seines Könnens abgelegt. Zwei Porträts, die als Erzeugnisse

des Rahres 1618 irgendwo erwähnt werben. find später verschollen. Um 1620 muß bas Selbstbilbnis bes jungen Runftlers entftanben sein, welches die Münchener Binakothek Da zeigt uns ber schon so früh Bewunderte ein gartes, hubsches Geficht, von üppigem blonden Haar umgeben, und blickt uns aus bunkelblauen Augen mit einem liebenswürdigen Lächeln an (Abb. 1). Bon einigen anderen Bilbniffen vermutet man auf Grund ber Malweise, daß fie biesem Abschnitt seines Lebens angehören. Solche find die beiden Bruftbilder bes Lanbichaftsmalers Jan Wilbens, von benen sich bas eine in ber fürstlich Liechtensteinschen Sammlung zu Wien, bas andere in der Raffeler Gemälbegaleric befindet, und bas Bruftbild einer Dame in mittleren Jahren, ebenfalls in Raffel. Besonders diese lettere erinnert fehr auffallend an die Art des Rubens, bem die feine Rusammenstimmung ber bellen Gesichtsfarbe mit bem Weiß ber Krause sehr glücklich abgelauscht ift. Das find schöne Bilbnisse; aber boch keine Werke, die damals in Antwerpen ungewöhnliches Aufseben hatten erregen konnen. Aber man glaubte in van Dyd in seiner Gigenschaft als Schöpfer großer, figurenreicher und farbenprächtiger Darstellungen einen zweiten Rubens heranwachsen zu sehen. Namentlich in Bemalben firchlichen Inhalts schien berselbe erfolgreich mit seinem Lehrer zu wetteifern. Die Bewunderer vergagen, daß dasjenige, mas fie für Ebenburtigfeit hielten, zum großen Teil nur die Aufnahmefähigkeit eines gelehrigen Schülers war. In beutschen Sammlungen befinden fich verschiedene bezeichnende Beispiele von religiösen Malereien van Dyds aus biefer Beit. Db biefelben jemals jum Aufftellen auf Altaren beftimmt gewesen find, darf man wohl bezweifeln. Es hat eher den Anschein, als ob der Rubens= schüler bei ber freien Babl von Stoffen, an benen er seine junge Rraft erproben wollte, durch eine versönliche Vorliebe zu derartigen Begenständen geführt worden fei. Räufern von Gemälden war ja bei bem bamaligen hoben Stand bes Runftfinnes in den Niederlanden der Gegenstand eines Bilbes Nebensache, fie schätzten basselbe nur nach seinen kunftlerischen Gigenschaften. Darum darf man sich andererseits auch nicht barüber wundern, wenn man Gemalben begegnet, in benen weiter nichts als ber Wegenstand kirchlich ist und jede Spur von religiöser Auffassung fehlt. So hat das der Beit um 1620 angehörige Bild von van Dyd in ber Münchener Pinakothek, welches den heiligen Sebastianus barstellt, seine Entstehung augenscheinlich in erster Linie bem Wunsche bes jungen Malers, Gelegenheit zum Malen einer ichonen nachten Geftalt zu finden, zu verbanten. Der Beilige, ein fraftig gebauter Jüngling von blendend heller Hautfarbe, wird von mustelstarten Schergen an einen Baum gebunden. Reiter in bligenbem Waffenschmuck beaufsichtigen die Bollstreckung bes Befehls (Abb. 3). Bon einer Bertiefung des Künstlers in den Gehalt seiner Aufgabe im firchlichen Sinne, als Schilberung eines Helben, ber für seinen Glauben in den Tod geht, ift — trop ber himmelmärts gewendeten Blide Sebaftians – gar keine Rede. Nicht einmal von einer Bertiefung nach ber rein menschlichen Seite bin. Wenn wir ben Körper bes Beiligen bewundern, so haben wir der Absicht des Malers genug getan; daß wir von dessen Beschick ergriffen werben follen, verlangt berfelbe nicht bon uns. Dem leuchtenben Fleischton ber jugendlichen Gestalt ordnet sich auch in der Farbe alles andere im Bilbe unter. Diese Farbe bewegt sich in echt Rubensschen Tonen; nur bag von einem bufteren Ton ber Luft aus die Stimmung etwas von dem besonderen Charafter van Dyds bekommt. Das Rot ber Fahne, welche ber eine Reiter halt, ift fo frisch und fraftig, als ob Rubens selbst es hingestrichen hätte. Eine Besonderheit von van Dyd, die auch in vielen feiner späteren Gemälbe auffällt, ift die, daß der Maßstab etwas unter Lebensgröße ift. - Ein Beigenwollen bes Ronnens — ber genialen Faust möchte man sagen des Rubensschülers spricht aus dem Bilbe im Museum zu Berlin, welches ben Täufer und ben Evangeliften Johannes nebeneinander stehend enthält, und bas um eben biefer Busammenstellung willen, die keine Handlung enthält, am ersten als wirkliches Altarbild gedacht zu sein scheint. Ernster in religiösem Sinne aufgefaßt ift bas andere Bild des Berliner Museums, welches die Dornenkrönung Christi darstellt. Die mächtigen Formen und die starken Bewegungen ber Schergen, von benen einer einen bligenben Gisenharnisch trägt, die Farbengebung

verraten das erfolgreiche Studium der Rubensschen Art und Weise. Aber durch die Rubensschen Formen und Farben hindurch fpricht eine perfonliche Stimmung. Gestalt des leidenden Erlösers sieht man es an, daß ihre Auffaffung aus einer wirklichen, innerlichen Empfindung des Malers hervorgegangen ist. Es scheint, bag van Dyd, von dem gesagt wird, daß er immer bas Leiden besser habe schildern können als das Handeln, hier einen Gegenstand nach seinem Bergen gefunden bat. Die Berliner Dornenfrönung ift eine nur wenig veränderte Bieberholung von einem im Bradomuseum zu Madrid befindlichen Gemälde. lettere, als das ursprünglichere, gibt fich burch ben tiefen Ernst seiner Stimmung bei großem Reichtum ber Farben — in noch höherem Maße wie jenes als der echte Ausbrud mahren fünftlerischen Gefühls zu erkennen (Abb. 4). König Philipp IV. von Spanien, ber biefes Gemalbe aus bem Rubensschen Nachlaß erwarb, hielt basselbe für firchlich genug, um ben Escorial zu schmuden; basselbe hat bort im Kloster ben ihm zugewiesenen Blat inne gehabt bis zur Ginrich. tung des Madrider Museums im Jahre 1818.

Derartige Schöpfungen konnten den Augen feiner Renner wohl offenbaren, daß ber junge van Dyd ein nicht zu unterschätzendes perfonliches Kunftvermögen besaß. Aber was ber großen Mehrheit am meiften in die Augen stach, war doch wohl nicht biefes Eigene, sonbern im Gegenteil ber Umftand, daß er fo ähnlich komponierte und malte wie Rubens. Darum festen namentlich die englischen Runft. liebhaber, die nicht genug Rubensiche Bilder befommen tonnten, auf ihn ihre Soffnung, und es wurde ber Bersuch gemacht, ihn nach England herüberzuziehen. In einem Briefe, welchen ber große englische Runftfreund Graf Thomas Arundel von seinem in Untwerpen sich aufhaltenben Geschäftsträger empfing (vom 17. Juli 1620), findet sich die bemerkenswerte Stelle: "Ban Dyck wohnt bei Berrn Rubens, und feine Berte fangen an, beinahe ebenso geschätt zu werden wie biejenigen seines Meisters. Er ift ein junger Mann von etwa zwanzig Jahren und ber Sohn fehr reicher Eltern in diefer Stadt, weshalb es schwer sein wird, ihn jum Berlaffen ber Beimat zu bewegen, gumal er sieht, welches Vermögen Rubens und ber ganze Gesamteindruck bes Gemäldes hier erwirbt." Wenn in der Tat bei bem



Abb. 3. Der heilige Sebastian. In ber tonigl. Binatothet zu München. Rach einer Originalphotographie von Franz hanfftaengl in München. (Zu Seite 6.)

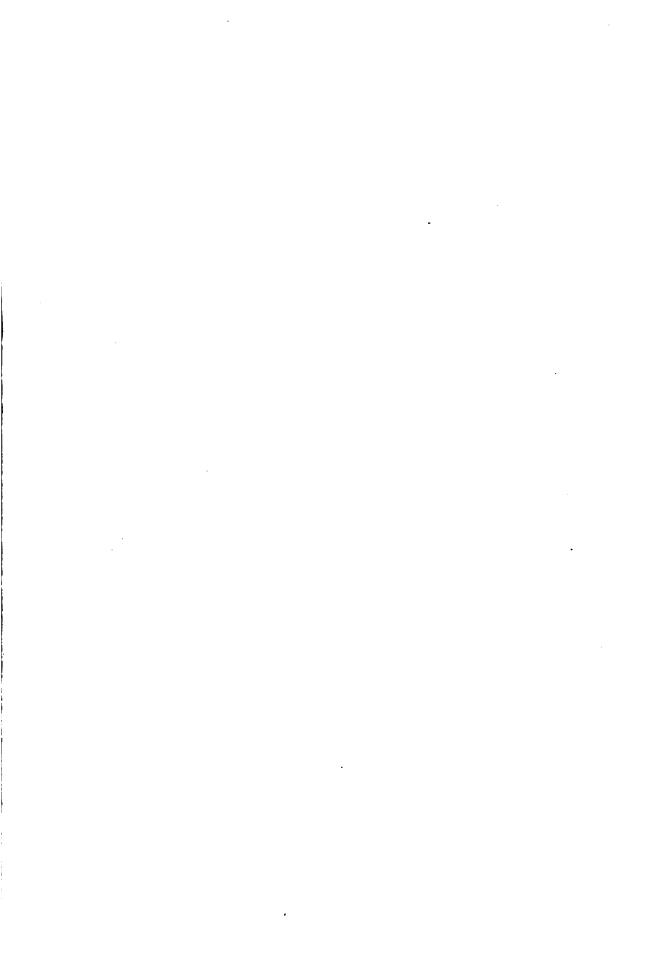



Abb. 4. Die Dornenkrönung. Im Pradomuseum zu Madrid. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. C., Caris und New York. (Zu Seite 6.)



Mbb. 5. Gin Genator bon Benua. 3m tonigl. Dufeum ju Berlin. (Bu Geite 17.)

befand sich "Rubens' berühmter Schüler" - wie er in einem Schreiben an Sir Dub-:: . Ien. Carketon, dem wir die erste Nachricht :: . Tierüber: verbanken, genannt wird — in England, und König Jafob I. hatte ihm ein Jahresgehalt von 100 Pfund Sterling ratenen Chriftus und ben Born bes Betrus, ausgeworfen. Wir erfahren nicht viel ber mit wuchtigem Schwerthieb ben Malchus

jungen Maler Abneigung ober Bebenken über van Dycks Tätigkeit während biefes gegen eine Überfiedelung nach England be- feines erften Aufenthaltes in England. Am standen, so mußten dieselben schwinden gegen- 28. Februar bes folgenden Jahres erhielt über einer Berufung burch ben englischen er einen achtmonatlichen Urlaub. Nach ber König selbst. Gegen Ende November 1620 Form, in welcher ihm der Reisepaß bewilligt

> wurde, hatte ban Dyd im Herbst 1621 nach England zurückehren sollen. Für bie Unnahme, daß er biefes, wenn auch nur zu furzem Aufenthalt, getan habe, gibt es feine Belege. Es brangte ibn, möglichst balb nach Italien zu reisen und durch Anblick der Meisterwerte des vorbergegangenen Jahrhunderts feine Ausbildung zu vervollständigen. Auch Rubens, ber ja selbst die schönsten Jahre seiner Jugend in Italien verbracht hatte, mochte bem jungen Runftgenoffen zu biefer Reise raten, — freilich nicht, wie bofe Bungen zu flüstern wußten, aus Reib, um einen gefahrbrohenben Nebenbuhler aus Untwerpen fortzuschaffen. Als van Dyd nach bem Süben aufbrach, gab er seinem verehrten Lehrer Rubens als Abschiedsgeschent ein Gemalbe, welches die Gefangennahme Christi barftellte. Aus bem Bergeichnis ber Kunftwerke des Rubensichen Nachlaffes erfahren wir, daß biefes Bilb neben noch mehreren anderen von der Hand bes berühmten Schülers bie Sammlung bes Meisters bis zu bessen Tobe schmückte; bei ber Beräußerung des Nachlasses wurde es vom Rönig von Spanien erworben und befindet sich jest im Museum zu Mabrib. Es ist ein Werk von ansehnlichem Umfang, breieinhalb Meter

hoch und zweieinhalb Meter breit, und von überlebensgroßem Magftab. Die Schilberung bes Borganges faßt, nach bem Beispiel früherer Meister, ben Kuß bes Jubas, bas Einstürmen der roben Bascher auf ben ver-

an Rubens. Es ist ein bufteres Nachtftud mit greller Beleuchtung burch ben roten Schein der Faceln, prächtig in der Wirkung. Wohl keins von ben fpateren Beschichts. bilbern van Dycks erreicht eine solche Mächtigkeit des Einbrudes wie biefes. Die Ansehnlichkeit bes Beschenkes befundet, daß van Dyck sich wohl bewußt war, wie großen Dank er Rubens für beffen Unterweisung schulbete. Es wird erzählt, daß er als Gegengeschent von bem Meifter eincs von bessen andalufischen Pferben für die Reise empfing. -Die Überlieferung weiß ein romantisches Beschichtchen zu berichten von einer Liebschaft, welche ben jungen Maler gleich nach Antritt feiner Reise in bem zwischen Löwen und Bruffel gelegenen Dorfe Saventhem feftgehalten hatte und Beranlassung geworden wäre, daß van Dyck für bie bortige Rirche zwei Gemalbe ausführte. Das Geschichtchen ift von der Forschung beseitigt worben; seine Entstehung mag in der beglaubigten Tatsache gesucht werben, daß van Dyck in Saventhem — aber erst im Jahre 1629 — um die Hand von Isabella van Ophem, einer Tochter bes Landvogts Martin van Ophem anhielt. bie ihm inbeffen verweigert wurde. Die dortige Kirche befitt ein Gemalbe von ber

hand van Dyds, welches ben heiligen Martin barftellt. Aber basselbe verbankt seine Entstehung nicht ber Liebe, sondern einer Bestellung, welche Ferdinand von Boisschot, Herr zu Saventhem, bem jungen Rünftler im Jahre 1621 machte. Das Bilb ge-

ju Boben wirft, in einen Augenblick gu. Rubensicher Beije erbacht find. Der beilige sammen. Die Empfindungsweise, aus ber Martin halt auf einem prachtigen Schimmel, bas Gemalbe hervorgegangen ift, ift bie ber ungebulbig mit bem Suf icarrt, neben nämliche wie bei jener Dornenfrönung. Aber bem am Boben fitenben nadten Bettler. bie Farbe erinnert hier weniger als bort Mit einem Schnitt seines Degens hat er



Mbb. 6. Die Gemahlin bes Genators Abb. 5. 3m tonigl. Dufeum ju Berlin. (Ru Ceite 17.)

ben Mantel in zwei Sälften geteilt. Der Bettler hat bas herabfallende Stud, noch ehe die hand bes Gebers deffen Ende losgelaffen hat, ergriffen, um fich barin einzuwideln; die andere Salfte bleibt auf ber Schulter bes Reiters liegen. Gin zweiter hört zu benjenigen, welche noch gang in Bettler blidt mißgunstig auf in ber Er-



Abb. 7. Bilbnis eines italienifchen Ebelmannes. In ber tonigl. Gemalbegalerie zu Kaffel. Rach einer Originalphotographie von Franz hanfftaengl in München. (Zu Seite 17.)

wartung, daß auch ihm eine Gabe zu teil werden soll. Dessen häßliches Gesicht und grobe, lumpenbedeckte Formen bilden einen wirkungsvollen Gegensatz gegen die vornehme Erscheinung des Martinus, eines seinen Jünglings mit einem Gesicht von echt van Dyckscher Sanstheit. In bligender Rüstung, mit einem sedergeschmückten Barett über den Locken, hebt die Gestalt des Heiligen sich sarbenprächtig ab von dem Blau und Silbergrau einer wolkigen Luft, zwischen den dunklen Massen sieher Gestalt wes desleitung einerseits und einer Gebäudeecke andererseits.

Dag bas icone Gemalbe feinen Blat in ber Dorffirche hat behaupten fonnen, ift mertwürdig genug. Um bie Mitte bes XVIII. Jahrhunderts widersetten die Einwohner bes Ortes fich mit bewaffneter Sand bem beabsichtigten Verkaufe biefes Schates ihrer Rirche. In der Napoleonischen Reit war es nur unter bem Schute einer Truppenabteilung möglich, bas Bilb aus ber Rirche zu bolen. um es, wie so viele andere foitbare Gemälbe. Paris zu schaffen. ber Rüderstattung ber geraubten Aunstwerke im Jahre 1815 wurde es zur Freude ber Bevölferung an feinen alten Blat gurudgebracht. Gin Berfuch, basselbe zu stehlen, ber einige Jahre später gemacht wurde, gab Beranlaffung zu besonderen Borfichtsmaßregeln zum Schute bes toftbaren Runftbefiges.

Das zweite Altarbild, welches van Dyd für die Kirche zu Saventhem malte, stellte die heilige Familie dar. Dasselbe entstand erst nach der Rüdtehr des Künstlers aus Italien, wahrscheinlich in dem genannten Jahre 1629. Dieses ist nicht mehr vorhanden. Es siel schon im Jahre 1673

ber Raub- oder Zerstörungslust einer Mordbrennerschar Ludwigs XIV. zum Opfer.

Wann Anton van Dyck, ber in so jungen Jahren schon auf eine erstaunliche Menge von ansehnlichen Werken zurücklichen konnte, seine italienische Reise antrat, darüber gehen die Angaben außeinander. Am 1. Dezember 1622 starb sein Vater. Nach der meistverbreiteten Annahme war er an dessen Sterbebett zugegen und reiste einige Monate später, also im Jahre 1623, von Antwerpen ab. Nach einem anderen Bericht aber machte van Dyck sich schon im Herbst 1621 auf

ben Weg nach Italien. Wenn wir biesem letteren Bericht folgen, so finden wir van Dyd, ben ber mit Rubens befreundete italienische Ebelmann Banni begleitete, in ber zweiten Sälfte bes Novembers 1621 in Genua. Hier fand er freundliche Aufnahme bei Landsleuten und Runftgenoffen, ben Brübern Lukas und Cornelius de Wael. Rach einem Aufenthalt von einigen Wochen in Genua, wo icon die Erinnerung an Rubens ihm das wohlwollendste Entgegenkommen ber mächtigen Abelsfamilien ber Stadt sicherte, begab er sich zu Schiff nach Civitavecchia, um Rom zu erreichen. Auch bie ewige Stadt feffelte ibn jest nur für furze Zeit. Sein Verlangen war auf Benebig gerichtet, wo er bie Großmeister ber Farbe an der Quelle studieren wollte. Als

aufhielt, malte ben Dheim bes Großherzoas Ferdinand II., Lorenzo de' Medici, und wurde von diesem beschenkt. In Benedig gab er sich mit Fleiß bem Studium ber farbenprächtigen Schöp= fungen ber alten Meister, insbesondere berjenigen Tizians, bin. Er hat unverkennbare Borteile aus biesem Studium gezogen. Man gewahrt in seinen bamaligen und späteren Berten beutlich bie Gin. wirkung von Tizians Farbe auf seine Geschmacksbildung. Auch in ber gewählten malerischen Auffassung von Bildniffen mag man ben Ginfluß erfennen, ben die Werke bes großen Benezianers auf ihn ausübten. Es wirb erzählt, daß van Dycks Gelbmittel während ber Studienzeit in Benedig schwach geworden seien und daß er fich daraufhin nach Genua begeben habe, um bort, wo

der Name seines Lehrers Rubens ihn empfahl, burch bas nächftliegenbe Mittel eines Malers zum Geldverdienen, durch die Bilbnismalerei, seine Berhältnisse wieder aufzubessern. hatte ihn die Not auf basjenige Bebiet geführt, auf welchem seine eigenfte Begabung lag. Wie über ben Zeitpunkt bes Antritts seiner Reise nach Italien, so sind auch über seine Hin- und Herzüge in biesem Lande bie Angaben ber Berichterstatter wiberiprechend und verworren. Nach der annehmbareren Nachricht begab sich van Dyck von Benedig aus nicht nach Genua, sonbern, nach einem Aufenthalt in Mantua, wo er ben Herzog Ferdinand porträtierte, zurück nach Rom. Hier malte er im Jahre 1622 ein Wert, welches große Unerfennung fand, das schöne, lebens- und charaftervolle Bilber auf bem Wege borthin sich in Florenz nis bes vormaligen papstlichen Nuntius in



Mbb. 8. Bilbnis eines jungen Mannes. In ber tonigl. Binatothet gu Munchen. Rach einer Originalphotographie von Frang hanfftaengl in Munchen. (Bu Geite 18.)



Abb. 9. Genofeva von Urfe, herzogin von Eron. In ber tonigl. Binatothet zu Munchen. Rach einer Originalphotographie bon Frang hanfstaengl in Munchen. (Bu Seite 42.)

Bruffel, des Kardinals Bentivoglio, das fich jest in der Sammlung des Pittipalastes zu Florenz befindet. Was ihm als Bildnismaler ben höchsten Beifall in den Kreisen ber Aristokratie verschaffen mußte, war die vollendete Vornehmheit der Auffaffung, mit welcher er bie Berfonlichkeiten wiebergab.

Ban Dyd selbst war eine durch und durch vornehme Natur, fein gebildet an Sitten, gleich liebenswürdig in seinem Befen wie in seinem Äußeren. Überall gewann er die Herzen in den Kreisen derjenigen, welche

ben Kreisen seiner Landsleute und Runftgenoffen in Rom erregte er heftigen Unftoß burch feine feinen Sitten und burch bie Gewohnheit, sich in gewählter Beise gut fleiben und sich mit zahlreicher Dienerschaft zu umgeben. Denn in ber blämischen Malerkolonie zu Rom war es Stil, ein möglichst ungeschlachtes Benehmen zur Schau zu tragen und die Mußestunden durch ein muftes Aneipenleben auszufüllen. Derartiges war van Dud in feinem innersten Besen zuwider, und er vermochte es nicht, sich ihre Porträts bei ihm bestellten. Aber in ber "Schilderbent" (Malergefellschaft) an-



Abb. 10. Rarl Alexander, Bergog bon Crop. In ber tonigl. Binatothet ju Dunchen. Rach einer Originalphotographie von Frang hanfstaengl in Munchen. (Bu Seite 42.)

zuschließen. Dafür erntete er ben Spottnamen "ber Malerkavalier" (il pittore cavalieresco) und Schlimmeres als bieses: man suchte nicht nur seine Person, sondern auch sein Konnen herabzuwürdigen. Ob es mahr ift, daß ihm hierdurch ber Aufenthalt in Rom, wo er manche sehr bemerkenswerte Erzeugnisse seiner Runft, wie namentlich bas Reiterbilb bes Bringen Karl Co-Ionna (in ber Gemäldesammlung bes Balaftes

er sich im Herbst bes Jahres 1623 wieber nach Genua. Hier verweilte er nun längere Beit, und er malte eine Menge von Bilbniffen aus ber höchsten Gesellschaft biefer Stadt. Bielleicht noch bor seiner Anfunft in Genua malte er in Turin mehrere Bildniffe von Mitgliebern bes Saufes Savogen, barunter ein stolzes Reiterbild bes Bringen Thomas von Carignan und mehrere allerliebste Rinderporträts, die fich jest famtlich im Museum Colonna) zurudgelaffen hat, verleibet wurde, zu Turin befinden. Die Beziehungen zu mag babingeftellt bleiben. Jebenfalls begab biefem Fürstenhause veranlagten van Dud ju



Abb. 11. Tangenbe Engelein. Beichnung im Befit bes Derzogs von Aumale. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und Rem Port. (Bu Geite 20.)

einer Unterbrechung seines Aufenthalts in Genua. Der Herzog Emmanuel Philibert von Savoyen, Vicefonig von Sicilien, berief ihn nach Balermo. Ban Dyck folgte ber Einladung im Sommer 1624 und malte die Bildniffe bes Fürften und verschiedener Bersonen von bessen Hof. Auch fing er ein großes Altarbild mit vielen Beiligen für bie Rosenkranzbruderschaft zu Palermo an. Aber ber Ausbruch ber Best, ber ber Bicekonig selbst als eines der ersten Opfer fiel, zwang ihn zum Berlaffen ber Infel, ebe er mit ben bort begonnenen Werten fertig geworben war. Er blieb nun in Genua bis zu seiner Heimkehr, als Bildnismaler der vornehmen Welt reichlich beschäftigt.

In Genua befindet sich benn auch eine erheblich größere Anzahl von seinen Werken als irgendwo anders in Italien. In den Marmorpalästen der Brignole-Sale, Durazzo, Balbi, Spinola bliden, von der Hand des nordischen Meisters gleichsam lebendig sestgehalten, die stolzen Gestalten der einstigen Besitzer, mit lieblichen Kindererscheinungen

wechselnd, von den Wänden auf den Beschauer herab, und diese Bildnisse stellen die italienischen Gemälde, von denen sie umgeben sind, in Schatten. Das Bildnisdes Marchese Unton Julius von Brignole-Sale, der auf einem langmähnigen Schimmel dem Beschauer grüßend im Schritt entgegenreitet, und dasjenige von dessen Gemahlin Pauline Adorno, die in reichem blauem Sammetkleide, geschmückt mit den Reizen bestrickender Jugendschönheit, hoheitsvoll und anmutig dahinschreitet, seien als ausgezeichnete Meisterwerke besonders ervähnt.

Hinter ben Bildnissen steht alles, was Italien an sonstigen Gemälben von van Dyd bewahrt, wie der Zahl, so auch der Bebeutung nach zurüd. Doch befinden sich immerhin sehr bemerkenswerte Schöpfungen unter seinen dortigen religiösen Bildern. So zu Rom der jeden Beschauer ergreisende Christus am Kreuze mit den schmerzvoll zum himmel gewendeten Bliden, in der Gemälbesammlung der Billa Borghese; und

die liebenswürdige Heilige Familie im Museum zu Turin.

Bon ben Werken ban Docks aus seiner italienischen Beit finden wir, da die meisten berselben an ihren ursprünglichen Bestimmungsorten berblieben find, berhaltnismäßig wenige außerhalb Staliens. Doch ift das Berliner Museum erfreulicherweise in ben Besit von zwei gang hervorragenben Brachtftuden gelangt, die aus dem Balaft Balbi zu Genua stammen; von bort hatten fie im vorigen Jahrhundert ihren Weg in bie Sammlung eines englischen Lords gefunden. Es find die Bilbniffe eines altlichen Chepaares, das in feierlicher Brunktracht mit großer Burbeentfaltung bafitt. Nach der Überlieferung ist dieser Herr mit bem klugen Beficht, mit ber mächtigen Stirn und bem feinen Mund ber Senator Bar-

tolommeo Giustiniani, und seine Gemahlin gehört bem Haufe Spinola an. Ban Dyck läßt uns hier nicht nur fein bobes Beichick in ber malerischen Bilbgeftaltung, sondern in ganz bejonderm Maße auch die feine Durcharbeitung bes Ausbrudes, bie Enthüllung bes inneren Befens ber dargestellten Berfonlichkeiten bewundern (Abb. 5 und 6). Auch die Gemäldegalerie zu Raffel befitt ein Bilbnis in ganger Figur von einem unbekannten italienischen Ebelmann, bas ben besten ber Genueser Bildnisse nicht nachsteht und burch ben wunderbaren Bohllaut fei-Farbenharmonie seinen vorzüglichsten Schöpfungen im eigentlich malerischen Sinne gehört (Abb. 7). Der Abgebildete ift ein schlanker junger Mann. ber in zwangloser, aber tadellos vornehmer Haltung in einer marmornen Salle feines Balaftes ftebt. von leicht gewelltem, schwarzbraunem Saar umflossene Besicht ift von einer frischeren Röte, als man fie im allgemeinen an Sübländern zu sehen gewohnt ist, überflogen; auf ber Oberlippe fproßt ein noch halb burchfichtiger Bart. Seine Oberkleider sind von braunem, rotviolett schillernbem Sammet, bie seibenen Strumpfe haben eine entsprechende braunrote Farbe; ber Armel ber Unterweste zeigt reiche Golbftiderei auf goldbrauner Seibe; ber lose über bie linke Schulter gehängte Mantel besteht aus bem nämlichen Sammet wie Wams und Beinkleib und ift mit einem leichten Seibenstoff, welcher die rotviolette Farbe wiederholt. gefüttert; bie berabhangenben Enben ber bem Angug gleichfarbigen Aniegurtel und bie Rosetten ber Schuhe find von dunkelgetontem Golbstoff. Dazu als hintergrund eine Säule und eine im Schatten verschwimmenbe Wand in bem eigentümlich reizvollen golbigen Ton, mit bem bie Zeit ben weißen



Abb. 12. Chriftus am Rreuge.

Sligge bes fur bie Rapuginertirche gu Denbermonbe gemalten Altarbilbes. In ber fürfil. Liechtenfteinschen Gemalbejammlung gu Wien. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. C., Baris und Rem Port. (Bu Seite 20.)



Abb. 18. Bilbnis eines Unbekannten. In ber tönigl. Binnatothel 31 München. Rach einer Originalphotographie von Franz hanftaengl in München. (Zu Seite 45.)

italienischen Marmor bisweilen überzieht. In biefem Gangen von foftlich zusammengeftimmten braunen Tonen fteben bas Beficht und die wohlgepflegten Sande als leuchtende Belligkeiten, hervorgehoben burch ben burchfichtigen weißen Battift ber Manschetten und bes Kragens, ber bie Form ber angeblich von König Philipp IV. erfundenen spanischen "Golilla" hat. Eine lebhafte Gegensatfarbe bringt ben Zusammenklang ber Farben zum Abschluß: das schimmernde Blaugrun eines Borhanges, ber oben um die Gaule geschlungen ist. — In ber Münchener Bingtothet finden wir an Werken, die van Dyd während seines Aufenthaltes in Italien malte. die Halbfigur bes Filippo Spinola und das Aniestud bes jungen Marchese Mirabella; bann bas treffliche Bruftbild eines blonden Nordländers, der seinen Mantel nach italienischer Art wie eine Toga über die Schulter geworfen hat — das sprechende Bild eines jungen beutschen Künftlers in Italien, mutmaßlich bes Bilbhauers Georg Betel aus Augsburg, ber zu berselben Zeit wie van Dyd in Genua verweilte (Abb. 8).

Über die Reit von van Dycks Heimkehr aus Italien geben die Ansichten ebenso weit auseinander wie über den Antritt seiner italienischen Reise. Die Nachricht, welche durch die Bestimmtheit ihrer Angaben als die am meisten glaubwürdige erscheint, nennt ben 4. Juli 1625 als ben Tag seiner Ankunft in Marfeille, wohin er sich von Genua aus auf dem Landwege, weil die Seefahrt wegen der zwischen Genua und Frankreich bestehenden Feindseligkeiten gefährlich erschien, begeben hätte. Auf der Weiterreise nach Norden verweilte er einige Zeit in Aix-en-Provence als Gaft von Rubens' gelehrtem Freund Fabri be Beiresc. Mit diesen Nachrichten ist die von anderer Seite gemachte Angabe, daß er — nach einem mutmaßlichen Aufenthalt in Baris — im Dezember 1625 ober im Januar 1626 in Antwerpen wieder eingetroffen mare, wohl zu vereinigen.

Nach der Ankunft in der Heimatstadt hatte van Dyck eine Pflicht gegen seinen verstorbenen Bater zu erfüllen. Auf dem Sterbebette hatte dieser den Wunsch ausgesprochen, es solle seiner Dankbarkeit gegen die Antwerpener Dominikanerinnen, die ihm während feiner Lebensjahre treue Dienste er= letten wiesen hatten, burch die Stiftung eines Altargemalbes für beren Rirche Ausbrud gegeben werben. Anton van Dyd malte in Ausführung biefes frommen Buniches einen Chriftus am Kreuz zwischen ben Heiligen Dominicus und Ratharina von Siena; an ben Fuß des Kreuzes sette er einen Engel mit gesenkter Fadel und fügte die Inschrift auf einem Stein hinzu: "Auf baß seinem verstorbenen Bater die Erde nicht schwer fei." Dieses Gemälde befand sich im Jahre 1794, als bie frangofischen Rommiffare bic nach Paris zu überführenben Runftwerke aussuchten, noch in ber Dominikanerinnenfirche, obgleich bas Kloster bamals bereits aufgehoben war. Es tam mit so vielen anderen belgischen Runftschäten nach Baris, und nach ber Rückgabe im Rahre 1815 wurde es dem Museum zu Antwerpen einverleibt. Der Überlieferung nach foll van Dud bieses Gebächtnisbild erst im Jahre 1629 ausgeführt haben; nach anderer Angabe jedoch schon 1626.



Abb. 14. Beweinung Chrifti. Im Dufeum gu Antwerpen. (Bu Geite 30.)



Abb. 15. Sogenannter Burgermeister von Antwerpen. In ber tonigl. Binatothet gu Munchen. Rach einer Originalphotographie von Frang hanfstaengl in Munchen. (gu Seite 45.)

Das Jahr 1626 wird auch als basienige ber Entstehung eines anderen Kreuzigungsbildes angegeben, eines Altargemäldes, welches ban Dyd für die Rapuzinerkirche zu Denbermonde anfertigte. In diesem Bilde ift zu den unter dem Rreuze befindlichen herkömmlichen Bersonen, in Entrudung bes Borgangs aus ben geschichtlichen Zeitverhältniffen, aber in sinnbilblicher Beziehung, ber heilige Frang von Uffifi, ber Grunder bes Ordens, welchem die Rapuziner angehören, hinzugefügt; der Ordensstifter fniet in inbrunftiger Unbetung am Fuße des Kreuzes, zwischen der Gruppe von Maria, Johannes und Magdalena einerseits und den abziehenden Kriegs= leuten andererseits. Das Gemälde befindet sich, nachdem es gleichfalls in der Franzosenzeit weggenommen war, jett nicht mehr in bezeichnet.

der Kapuzinertirche, sondern int der Hauptfirche zu Dendermonde. Die einfardig, aber in forgfältiger Ausführung gemalte Stizze zu demselben besitzt die fürstlich Liechtensteinsche Gemäldegalerie zu Wien (Abb. 12).

Wahrscheinlich hielt sich van Dyd im Jahre 1626 eine Zeitlang in Bruffel auf, am Sofe ber Statthalterin, der Anfantin Rabella Clara Eugenia. Er hat beren Bilbnis in der Tracht der Clarissinnen, beren Orben die Fürstin nach bem Tobe ihres Gemahls beigetreten war, gemalt. Bon biefem Bilbnis gibt es mehrere Eremplare, die einander ben Rang ber Ursprünglichkeit streitig machen. In Bruffel erhielt van Dyd auch bie Bestellung, ben Stadtrat in einem Gruppenbilbe zu malen. Das umfangreiche Gemälde, in welchem er sich dieses Auftrages entlebigte, wurde nicht nur wegen der sprechenden Abnlichkeit ber Perfonlichkeiten und wegen ber geschickten Anordnung bewundert, fondern auch wegen bes Beschicke, mit welchem sinnbilbliche Ibealgestalten in die Darstellung eingeflochten waren. Dasselbe ist bei ber Beschießung von Bruffel im Jahre 1695 dem Feuer zum Opfer gefallen.

Einzelne Geschichtsschreiber er-

welche van Dyck im Jahre 1627 unternommen haben foll. Er wäre nach furzem Aufenthalt wieder von dort zurückgekehrt, weil es ihm ungeachtet ber Bemühungen feiner alten Bonner, vor allen des großen Kunstfreundes Graf Arundel, nicht gelungen wäre, an ben Sof bes jungen Karl I., ber inzwischen seinem Bater Jakob I. gefolgt mar, zu gelangen. Mit biefer Reise bringt man die Entstehung ber Bildnisse zweier englischen Berfonlichkeiten, eines Berrn und einer Dame, in Bufammenhang, welche sich in ber Gemäldesammlung im Saag befinden. Ban Dyd hat diese beiden Bilbniffe gang gegen feine Gewohnheit mit seiner Namensunterschrift und außerdem mit den Jahreszahlen, dasjenige bes Herrn mit 1627, dasjenige der Dame mit 1628 Wahrscheinlich find dieselben

aber nicht in England, sonbern in Holland entstanden.

Vom Nahre 1628 an — barin ftimmen alle Nachrichten überein war van Dud wieder in Antwerven anfässig. In diesem Jahre malte er für die dortige Augustinerkirche das Bild: Der heilige Augustinus in ber Bergudung. In biesem noch an seinem Plate befindlichen Gemälbe, welches zu ben bedeutenberen und selbständigften von van Dycks großen Bildern religiösen Inhalts gablt, fieht man ben großen Rirchenlehrer, neben bem feine Mutter Monica steht, in begeisterte Unschauung ber beiligen Dreifaltigkeit versunten, die ber geöffnete himmel ihm zeigt. Bu ben ernften Sauptfiguren bilbet eine Schar von Engeln in Kindergestalt, welche bie Erscheinung ber Gottheit umschweben, einen ansprechenden Gegenjag. In Rinberfiguren wußte ban Dyd überhaupt eine große Lieblichfeit zu entfalten, wenn er auch in feinen Engelchen und Amoretten bie gesunde Natürlichkeit Rubensscher Butten nicht erreichte. Wohl das Reizvollste, was er in biefer Beziehung geschaffen bat, ift ber Engelreigen auf bem mit ber Bezeichnung "Mabonna mit ben Rebhühnern" belegten Gemälbe in ber Ermitage zu St. Betersburg. Dieses

Gemälde ist überhaupt eins ber ichonften Marienbilder van Dyds, ebenso machte. Danach sollte seine gesamte Hinterausgezeichnet durch die anmutige Boefie ber Erfindung wie durch die köstliche, liebevolle Ausführung ber mannigfaltigen Einzelheiten. Es stellt einen Augenblick der Rast während der Flucht der heiligen Familie nach Agypten bar. Unter einem schattenspendenden Fruchtbaum haben Maria und Joseph sich niedergelaffen; Blumen blühen ringsum, Bogel wiegen sich in den Zweigen und in der flaren Luft, und im sonnigen Lichte tangt eine Schar kleiner Engel zur Unterhaltung bes Jesustindes einen verschlungenen Reigen. (Abb. 11 gibt eine besondere Reichnung von ber hauptgruppe bes Engelreigens wieber.)

Bu den spärlichen urfundlich sicheren Nachrichten aus bem Leben van Dycks gehört bie, heilige Rosalia ist in einer liebenswürdigen, bag er am 6. März 1628 fein Testament in lichter Farbenfreube glanzenben Rom-



Sogenannte Bürgermeifterin bon Untwerpen. In ber tonigl. Binatothet gu Dunchen. Rach einer Originalphotographie von Frang hanfftaengl in Munchen. (Ru Seite 45.)

laffenschaft seinen beiben als Beahinen in Antwerven lebenden Schwestern Susanna und Jabella zukommen und nach beren Tobe an die Armen und an die St. Michaelisfirche fallen.

In bem nämlichen Jahre trat van Dyck einer von den Jesuiten geleiteten frommen Bereinigung, ber Bruderschaft ber Unvermählten, bei. Für die Kapelle, welche diese Bruberschaft in ber Jesuitenkirche hatte, malte er 1629 und 1630 zwei Altarbilber, bas eine ber heiligen Rosalia, bas andere bem seligen Hermann Joseph gewidmet. Beibe Gemälbe befinden sich jest in der kaiserlichen Gemälbegalerie zu Wien. Die position dargestellt, wie sie, vor dem Throne der Infantin verliehenen Titels eines Hofber Muttergottes inieend, von bem Jesuskinde die Krone der Heiligkeit empfängt; an den Seiten bes Thrones stehen bie Apostel Petrus und Paulus, und Engel schweben, Rofen bringend, herbei. Bermann Joseph erscheint gleichfalls vor ben Füßen ber Jungfrau Maria knieend; ein Engel hat ihn geleitet, und die himmelskönigin legt, sich vornehm und zugleich freundlich herabneigend, ihre Hand in die Hand bes mit bem Ausbrud ber Ergriffenheit und inniger Berehrung emporsehenden jungen Beiftlichen. — Der Breis, ber bem Rünftler für die beiben Gemälde bezahlt murbe, betrug 450 Gulben.

Aus dem Jahre 1630 erfahren wir ferner, daß van Dyd sich an einer Unleihe ber Stadt Antwerpen beteiligte, indem er eine Summe von 4800 Bulben hergab, mofür er eine jährliche Rente von 300 Gulben befam. Gine weitere feftstebenbe Ginnahme, im Betrag von 250 Gulben, erhielt er vom Hof zu Bruffel auf Grund bes ihm von



Albb. 17. Bolfgang Bilhelm von ber Pfalzs Reuburg, herzog von Jülich und Berg. In ber tonigl. Binatothet gu Dunchen. Nach einer Originalphotographie von Franz hanfstaengl in Dunchen. (Bu Ceite 45.)

malers.

In dasselbe Jahr fällt ein zeitweiliger Aufenthalt van Dyds im Saag, wohin er berufen wurde, um ben Erbstatthalter Friedrich Heinrich von Naffau und beffen Gemahlin Amalie von Solms zu malen. Die Bildniffe beiber Fürstlichkeiten befinben sich jest im Pradomuseum zu Mabrid. Der Pring fteht in voller Ruftung ba; bie Prinzesfin, jugenblich und schon, fist, in schwarze Seibe gekleibet, in einem Seffel. Ein zweites Bilb ber Fürstin befist bas Wiener Hofmuseum. Amalie von Solms war eine große Berehrerin ber Runft van Ducks. In bem Berzeichnisse ihres Nachlaffes werben acht Gemälbe von beffen Sand namhaft gemacht. Noch andere Werte von ihm werben unter ben Bilbern, welche das dem Erbstatthalter gehörige Schloß Loo schmückten, genannt. Außer Bilbnissen befinden sich unter diesen für das Fürstenpaar gemalten Bilbern Darftellungen religiösen, mythologischen und allegorischen Inhalts.

Aus ber Zeit bes Aufenthaltes in Holland wird ein Geschichtchen überliefert von ber Begegnung van Dyds mit Frang Hals. Der Untwerpener Maler fei in bie Werkstatt bes Haarlemer Meisters getreten und habe, ohne fich zu nennen, fein Bortrat bestellt. Franz Hals habe fich sofort an die Arbeit begeben und in einer taum zweiftunbigen Sipung bas Bilb fertig gemacht. Darauf habe van Dyd gefagt, bas Portratmalen ichiene eine leichte Sache zu fein, er wolle es auch einmal versuchen. Und nun habe er den Franz Hals in noch fürzerer Beit gemalt. Da fei biefem bie Erfenntnis gekommen, daß der Fremde kein anderer als Anton van Dyd fein konne, und voller Freude über die unerwartet gemachte personliche Befanntschaft mit einem Gbenbürtigen oder Größeren, habe Franz Hals seinen Besucher ins Wirtshaus mitgenommen. — Das Geschichtchen ist vielleicht mehr für die alten Biographen bezeichnend, als für bie beiben Rünftlerperfonlichkeiten. Bas bavon als Tatsache übrigbleibt, ist, daß van Dyck den Franz Hals porträtiert hat. Er zeichnete bamals auch von mehreren anderen hollandischen Rünftlern die Bildnisse.

In das Jahr 1631 fällt wieder die Entstehung eines berühmten Altargemäldes.



Abb. 18. Beweinung Chrift. In ber tonigl. Binatothet gu München. Rach einer Originalphotographie von Frang, hanffnangl in Munchen. (Bu Gette 31.)

|   |     | • |   |  |  |
|---|-----|---|---|--|--|
|   |     |   |   |  |  |
|   |     |   |   |  |  |
|   |     |   |   |  |  |
|   |     |   |   |  |  |
|   |     |   | • |  |  |
|   |     |   |   |  |  |
|   |     |   |   |  |  |
|   |     |   |   |  |  |
| • |     |   |   |  |  |
|   | · . |   |   |  |  |
|   |     |   |   |  |  |



Abb. 19. Beweinung Christi. Im tonigl. Museum zu Berlin. Rach einer Originalphotographie von Franz hanfstaengl in Munchen. (Zu Seite 31.)



Abb. 20. Der Leichnam Christi, von Engeln beweint. Beichnung in ber Albertina gu Bien. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Baris und Rem Port. (Bu Geite 31.)

zu Courtrai, bestellte bei van Dyck für eine Rapelle biefer Kirche eine Darftellung ber Areuzigung Chrifti. Der Rünftler mablte, wie dies auch Rubens einmal getan hatte, ben Augenblid ber Aufrichtung bes Rreuzes. Unter der Aufsicht eines berittenen Rriegsmannes, hinter bem ein anderer Reiter bas obrigfeitliche Banner trägt, ftrengen vier Männer sich an, das Kreuz emporzurichten und zugleich in die Grube einzupflanzen, die ein fünfter mit ber Schaufel ausgeworfen hat. Die roben Sanbe ber Benter greifen unbarmherzig in das zarte, weiße Fleisch bes Gefreuzigten, ber mit bem Blide bes unschuldigen Opferlammes die Augen nach oben wendet. In diesem Ausbruck ber volltommenen Unschuld und einer Ergebung, bie tein unwillfürliches Widerstreben, fein Ruden eines Muskels im Schmerze zuläßt,

Roger Brape, Ranonikus ber Liebfrauenkirche liegt bas eigentumlich Ergreifende bes Bilbes, basjenige, wodurch basselbe einen anderen Charafter bekommt, als das inhaltsgleiche Rubensiche Gemalbe, bas ihm in ber Unordnung ber Komposition mit bem biagonal das Bild durchschneibenden Kreuz und auch barin ähnlich ift, daß eine mächtige Einwirtung auf bas Gemüt bes Beschauers erzielt wird burch bas Busammenstellen von nur gang mitleiblofen Berfonen mit ber mitleiberwedenben Geftalt bes Opfers.

> Das Gemälbe wurde im Mai 1631 an feinem Plat aufgestellt. Es befindet sich noch heute in der Liebfrauenkirche zu Courtrai. Das Archiv des Rapitels diefer Kirche bewahrt noch als ein seltenes Stud die eigenhändige Quittung van Dycks über ben Empfang bes Honorars von hundert Pfund vlämisch (sechshundert Gulben).

Neben ben wenigen Werfen, beren Ent-



Abb. 21. Maria, Jejus und Johannes. In ber tonigl. Pinatothet ju Munchen. Rach einer Driginalphotographie von Frang hanfftaengt in Munchen. (Bu Geite 32.)

|   |  | • |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| a |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

ftehungszeit feststeht, schuf van Dyd in ben sechs ober sieben Jahren, welche er nach ber Rüdlehr aus Italien in ber Beimat zubrachte, eine Menge von Gemälden, für welche die Zeitangabe im einzelnen fehlt. Im allgemeinen nimmt man an, daß biejenigen Bilber, bei benen die Erinnerung an die Farbengebung der venezianischen

bers häufig kommen unter benselben bie Rreuzigung und die Beweinung Chrifti vor.

Den letteren Gegenstand wußte ber Meister in mannigfaltiger Beise und immer ergreifend aufzufassen. Die berühmtesten diefer Darstellungen befinden sich im Museum zu Antwerven und in der Münchener Auf dem Antwerpener Bilbe Pinatothet.



Abb. 22. Rube auf ber Flucht nach Agppten. In ber tonigl. Binatothet ju Dunchen. (Bu Seite 32.)

Meister am stärksten nachklingt, am frühesten nach ber italienischen Reise entstanden seien. Doch ist auch diese Annahme kein unbedingt sicherer Anhaltspunkt. Jebenfalls war biefer Abschnitt seines Lebens berjenige, in welchem er mit einer unglaublichen Leichtigkeit bes Schaffens die reichfte und vielseitigfte Tätigkeit entfaltete und in welchem er zur höchften Entwickelung seines Konnens gelangte. - In diese Reit fallen neben den schon genannten Altarbildern eine große Zahl blick in Tränen ausbrechen.

feben wir ben beiligen Leichnam lang ausgestreckt und starr, mit Haupt und Schulter auf ben Schoß ber Mutter gebettet baliegen. Maria, mit bem Ruden an bas buntle Geftein bes Felsens gelehnt, beffen Gruft ben Toten aufnehmen soll, breitet in lautem Jammer die Arme aus. Der Jünger Johannes hat die Rechte des Heilands gefakt und zeigt die blutigen Wunden ben Engeln, die herbeigekommen find und bei dem Un-Die Gruppe hervorragender religiöser Gemälde. Beson- des Rohannes und der Engel steht in wei-

Wirkung wird der bleiche Fleischton bes kalten Helligkeit und des warmen Dunkels einerseits und burch bas reine Beiß bes

chen, warmen Tönen vor der blassen blauen an den Stamm und wendet das Antlit In eigentümlicher, eindruckvoller — eine getreue Übertragung bes antiken Niobekopfes in die Malerei - jum Sim-Leichnams burch biefes Nebeneinander ber mel. Den schmerzlichen Blid begleitet eine gleichsam fragende Gebarbe ber ausgestrecten rechten Hand, mährend bie andere Hand bie Leintuches und bas Blaugrun bes über ben burchbohrte Linke bes toten Sohnes empor-



Abb. 28. Der Maler Jan be Baal und feine Frau. In ber tonigl. Binatothet gu Munchen. Rach einer Originalphotographie bon Frang hanfftaengl in Munchen. (Bu Geite 49.)

Schoß Marias gebreiteten Tuches andererseits hervorgehoben (Abb. 14). Das Münchener Bilb ift von bem Antwerpener im gangen Eindruck schon badurch verschieden, daß sich alles in weicheren, fliegenden Linien bewegt. So ist auch die Stimmung hier noch weicher,

hebt. Der Leichnam liegt mit bem ganzen Oberkörper in ben Schoß ber Mutter geschmiegt, sein Haupt ruht wie schlummernd an ihrer Bruft. Engel in farbigen Gewänbern, zum Teil von dem hellen Licht bestrahlt, das den Körper des Heilands mit einem klagender, als dort. Der Schauplay ist goldigen Ton überflutet, zum Teil in tiese, nicht vor ben Gruftfelfen verlegt, fondern weiche Schatten gehüllt, betrachten ichmergan den Fuß des schräg umgelegten Kreu- erfüllt den Toten, und weinende Cherubimges. Maria lehnt fich mit ben Schultern fopfe erscheinen im Gewolf ber von ber roten Abendalut durchleuchteten Luft. Man mag, wenn man will, etwas von gesuchter Formenschönheit in diesem Gemälde finden; aber die Empfindung, aus der das Ganze hervorgegangen, ift echt (Abb. 18). Diefen beiben gefeierten Darstellungen reiht sich bas inhaltsgleiche Gemälbe im Berliner Museum ebenbürtig an. Hier ift ber heilige Leichnam auf einer mit bem Leintuch bebedten Steinbant vor bem Felsen niedergelassen wor-Johannes, auf berfelben Steinbant figend, hält ihm ben Oberkörper und das Haupt in erhöhter Lage. Die Mutter Maria fteht baneben und beugt sich mit vorgestreckten Banben herab, um ben Toten noch ein-Magdalena, an ihrer mal zu umarmen. Seite, faßt nach ihrem Urm, als wollte fie ein allzu heftiges Bormartsfturgen verhindern. Die Klage bes himmels deutet nur ein kleiner Engelknabe an, ber mit schmerzlich bewegtem Gesichtden bem Beschauer bas Wundmal in ber Hand bes Erlösers zeigt. Die Stimmung ift auch hier weich. Licht und Farbe entwickeln sich in gebampften Tonen aus braunen Tiefen heraus. Die große braungraue Maffe des Feljens bilbet ben Sintergrund für die Frauen; Maria trägt ein bunkelgraues Rleib, gelblichen Schleier und blaues Kopftuch, Magdalena ein dunkelgelbes Rleid, beffen Farbe mit berjenigen ihres goldblonden Haares fast übereinstimmt, und einen schwarzen Überwurf. Der Oberkörper bes Johannes, ber mit einem schwärzlichen Rock bekleibet ift, hebt sich dunkel ab von der grauwolkigen Luft, die nur an einzelnen Stellen bas Blau bes himmels zwischen hel-Ien Lichtern auf den Wolkenrändern hervorbliden läßt. Wie bei Maria bas herkommliche Blau der Kleidung nur an dem kleinen Stück gezeigt wird, welches ihr über Hinterhaupt und Schulter liegt, so ift bei Johannes das übliche Rot auf das Stud Mantel beschränkt, welches über seinen Anieen hängt (Abb. 19). Neben diesen Gemälden mag eine ausbrucksvolle Zeichnung in der Albertina zu Wien erwähnt werden, welche den toten Christus im Innern der Gruft, wo eine Schar von Engeln ihn weinend umgibt, barftellt. ist bezeichnend für van Dyck, daß auch hier ber Leichnam nicht ftarr und gestreckt, sondern mit erhöhtem Oberkörper und leicht gebogenen Gliedern baliegt, so daß ein weicher Fluß der Linien entsteht (Abb. 20).

den schon besprochenen noch zwei figurenreiche Altargemälde in belgischen Kirchen: das eine in der Kathedrale zu Mecheln, das andere in ber St. Michaelsfirche zu Gent. Auf bem ersteren wird die Ergebenheit des Heilands burch die gewaltsamen Schmerzbewegungen ber zwei Schächer hervorgehoben. Chriftus wendet sein Saupt der wehtlagenden Mutter zu. Johannes steht Maria zur Seite, und Magdalena umklammert den Kuß des Kreuzes. Betrus und ein anderer Apostel tommen in einiger Entfernung beran. Priegeleute zu Fuß und zu Bferd füllen ben übrigen Raum. Das Bild wurde im Auftrage eines Herrn van der Laen für den Preis von 2000 Gulben für die Minoritenkirche zu Mecheln gemalt. Im Jahre 1794 nach Baris entführt, wurde es nach der Rüdgabe an die Domkirche St. Romuald geschenkt. Genter Gemälbe, bas leiber burch wieberholte sogenannte Restaurationen sehr verborben ift, stellt ben Augenblid bar, wo bem durstenden Beiland der Effigschwamm gereicht wird. Auch hier sieht man auf ber einen Seite Maria und Johannes, auf ber anderen die Kriegsleute, Magdalena am Fuße bes Rreuzes, in der Luft flattern zwei kleine Engel vor bem verfinfterten himmel. - Ein für die Minoritenkirche zu Lille gemaltes Mtarbild, welches ben Gefreuzigten mit Maria und Johannes zeigt, befindet sich jest im Museum zu Lille. — In gablreichen Bilbern hat van Dyd die einzelne Geftalt des hell beleuchtet vor einem schwarzgrauen himmel bangenden gefreuzigten Erlöfers mit tiefer Auffassung gemalt (vergl. Abb. 49).

Neben solchen Schilberungen bes Leibens und Schmerzes steht eine Anzahl liebenswürdig aufgefaßter Madonnenbilber. Bielleicht bas schönfte von diesen befindet fich in der Münchener Binakothek. Gine liebliche und doch groß und ernft aufgefaßte Geftalt, hält Maria mit beiben Sänden bas neben ihr auf einem Stein stehende Jesuskind und blickt sinnend herab auf ben kleinen Johannes, der das Spruchband mit den Worten: "Siehe, bas Lamm Gottes" emporreicht. Die rechte Seite Marias und ber Ropf bes Johannestnaben heben sich mit traftigem Umriß von einer lichtwolkigen Luft ab; in ber anderen Sälfte des Gemäldes bilbet dunkel beschattetes Mauerwerk, mit welchem Ru ben Kreuzigungsbilbern gehören außer bas buntle Obergewand Marias weich gusammenklingt, einen tiefen Hintergrund für bie leuchtend helle Geftalt bes unbekleibeten Refustindes. Ameifellos ist es berechtigt. wenn man in ber gewundenen Stellung bes Kindes etwas Geziertes finden will. Aber barüber mag man gern hinwegseben im Benuß ber echten malerischen Empfindung bes farbenschnen Gemäldes (Abb. 21). — Ein niederknieendes Chepaar in Anbetung vor

In garten, lichten Farben heben fich bie Gruppe von Mutter und Kind und ber Ropf des Greises von dem Dunkel der Baume ab, das von lichten Luftdurchblicen unterbrochen wird (Abb. 22).

Im Louvremuseum zu Paris befindet sich ein sehr schönes Marienbild, welches ein



Abb. 24. Chriftus und ber geheilte Gichtbruchige. In ber tonigl. Binatothel ju Dunchen. Rach einer Originalphotographie bon Frang hanfstaengl in Munchen. (Bu Seite 35.)

Binatothet besitt, fesselt gleichfalls durch eine innige Lieblichkeit. Die heilige Familie befindet sich auf der Flucht nach Agppten, unter Bäumen eine turze Raft genießenb. Der kleine Jesus ist auf bem Schofe Marias, mit dem Ropfe an ihre Bruft gelehnt, eingeschlafen, und leise, behutsam, daß ja ihre Bewegung das Rind nicht wecke, wendet biefe ben Ropf ein wenig zur Seite, um gu hören, mas der Pflegevater Joseph, der sich über ihre Schultern beugt, zu ihr fpricht. lorenen Sohn sehen wir als die Bertreter

zweites Marienbild, welches die Münchener dem vom Schoß der Mutter sich ihm freundlich zuneigenden Jesustinde zeigt. Derartige Stifterbilder waren damals ziemlich aus ber Mobe gekommen; van Dud aber fand bier eine glückliche Gelegenheit, seine Runft als Madonnenmaler und als Bildnismaler vereinigt zu zeigen. - In die Bahl ber Marienbilder gehört noch die von ihm mehrmals gemalte Darftellung, welche die Muttergottes als Zuflucht der reuigen Sünder zeigt. König David, Maria Magdalena und ben ver-



Mbb. 25. Sufanna im Babet In ber tonigl. Binatothet ju Minchen. Rach einer Driginalphotographie von Frang hanfftaengl in Munchen. (Bu Ceite 85.)

• · •

ber Bußfertigen in einer solchen Darftellung, welche in zwei übereinftimmenben Exemplaren im Louvre und im Berliner Museum vorhanden ift.

Die Münchener Binatothet, in der man van Dock nach allen Seiten bin tennen lernen tann, bietet uns auch mehrere Beispiele von Gemälben, welche ihre Stoffe ber Beiligen Schrift entnehmen, ohne darum irgendwie einen firchlichen Charatter zu beanspruchen. Sichtlich unter bem noch ganz frisch wirkenden Eindruck der Werke Tizians entstanden ift bas Bild: Christus ipricht mit bem geheilten Gichtbrüchigen. Diefes aus vier Figuren — bem Heiland, bem Geheilten mit feinem Bettzeug über bem Urm, einem Zünger und einem Bharifäer auf aus lichter Luft und einer dunklen Wand zusammengesetztem Hintergrund bestehende Gemälde stellt sich uns unverkennbar als ein Berfuch bar, mit dem großen Benezianer in Bezug auf Farben und Ausdruck zu wetteifern (Abb. 24). Ungleich selbständiger und darum ansprechender ist die Darstellung der von den beiben Alten im Babe über-

raichten Sujanna (Abb. 25). Hier hat ber Maler geschwelgt in der Wiedergabe des eigenen Raubers hell beleuchteten zarten Fleisches, und er hat sich babei mehr von dem Reiz ber lebendigen Natur, als von der Erinnerung an alte italienische Meister leiten lassen. In bem dunklen Rotbraun bes Gewandes, mit dem Susanna sich zu verhüllen sucht, hat er einen prächtigen Gegensatton zu ber lichten Saut gefunden, auf beren Bervorhebung auch die ganz dunkel gehaltene Umgebung berechnet ift; nur die ausdrucksvoll sprechenben Röpfe ber beiden Alten und die rechte Sand bes einen, ber mit lufternem Finger die weiche Schulter des Mädchens berührt, treten noch hell aus dem Dunkel hervor. Erfreulich wirkt in diesem Bilbe auch bas Fehlen jeglicher Geziertheit in Bewegung und Ausbrud ber Sufanna; wie die Ueberraschte sich erschreckt zur Seite biegt und in fich zusammenzieht und dabei zugleich einen Blid entschlossener Abwehr bem Manne zufendet, ber mit Borten und mit bem tat-



Abb. 26. Der Bilbhauer Anbreas Colyns be Role. In ber tonigl. Binatothet zu Munchen. Rach einer Originalphotographie von Franz hanfstaengl in Munchen. (Zu Seite 49.)

lichen Versuch, ihr das Gewand, das sie mit kräftig geschlossener Faust sesthält, zu entziehen, auf sie eindringt, das ist mit einer bewunderungswürdigen Natürlichkeit wiedergegeben. Trot der glücklichen Durchbildung des Ausdrucks in diesem Werk braucht man nicht daran zu zweiseln, daß van Dyck, ebenso wie wohl fast alle Waler, welche jemals diesen Gegenstand behandelt haben, die keusche Susanna nicht um ihrer Tugend, sondern um ihrer Entkleidung willen malte.

Die blendende Wiedergabe weichen, jugendlichen Fleisches war ihm auch die Hauptaufgabe bei der zweiten in der Münchener Pinafothef befindlichen Darstellung der Marter des heiligen Sebastian (Abb. 28), als beren Entstehungszeit das Jahr 1626 überliefert wird, und die einen ganz anderen fünstlerischen Charafter zeigt wie das ältere Gemälbe des gleichen Inhalts. Der Heilige, so jugendlich aufgesaßt und so weiß und zart, daß man bei diesem Anblick wirklich nicht an einen römischen Kriegsmann benken kann.



Mbb. 27. Der Rupferftecher Rarl be Mallery. In ber tonigl. Binatothet gu Munchen. Rach einer Originalphotographie von Frang hanfstaengl in Munchen. (Bu Geite 49.)

Körperformen zum Zwede ber Bewunderung. Mit einem geradezu fotetten Ausbrud heftet er ben Blick auf ben Beschauer. Und es gelingt ihm in der Tat, unsere Bewunderung berartig zu fesseln, baß wir kaum zu einer Empfindung für die unangenehme Lage, in der er sich befindet, gelangen. Ein halbnackter Riese schnürt den Strick zufammen, mit bem bie Unterschenkel bes Berurteilten an den Baumstamm gebunden sind; ein wilder dunkelbrauner Schüte, der sich prächtig abhebt von dem weißen Rog bes bie Exekution leitenden Sauptmanns, legt ihm die hand aufs haupt, als wolle er ihn höhnisch auffordern, dem Tod recht mutig ins Auge zu sehen; ein anderer, deffen Besicht im Schatten bes Helms verschwindet, mählt prüfend die icharfften Beichoffe aus feinem Pfeilbundel aus. Aber diese Gestalten, burch beren Gebaren ber Maler fich bemüht hat, bas Schreckliche bes Borgangs recht anschaulich zu machen, vermögen un=

scheint hier an nichts anderes zu benten, seren Blid nicht festzuhalten, ber immer als an die Schauftellung feiner anmutigen nur auf ber lichten Junglingsgeftalt haften bleibt; und ihr grimmiges Tun reicht nicht aus, um eine Empfindung bes Mitleids auftommen zu laffen für ben feine Schonheit fo bell ins Licht stellenden Märtyrer. Es ist nicht möglich, die Geziertheit weiter zu treiben, - und boch bestrickt uns bas Gemälbe und feffelt uns zu längerer Betrachtung, und zwar nicht allein burch bie prächtig gemalte anmutige Junglingsgeftalt, sondern auch durch den hohen malerischen Reiz des Ganzen.

> Seltener als aus bem religiösen Stoffgebiet mahlte van Dod bie Bormurfe für feine Bilder aus der Mythologie. Für ihn hatte die antike Götterwelt nicht annähernd mehr eine solche Bedeutung; wie sie für Rubens hatte. Das lag sowohl in den Anschauungen bes jungeren Geschlechts, bem er angehörte, als auch in seinem Temperament begründet. In Rubens lebte noch etwas bon jenem Beift ber Renaiffance, ber ben Beidengöttern und ihrem Gefolge gleichsam



Rach einer Originalphotographie von Frang hanfstaengl in Munchen. (Bu Ceite 35.)

. . .



And einer Hufinchme von F. D. Bradmanns Rachf. (B. Tamm) in Dresben. (Bu Ceite 11.)

| · |   | • |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   | • | • |   |
|   |   |   | : |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |



Abb. 80. Der Organift Beinrich Liberti. In ber tonigl. Binatothel gu Dunchen. Rach einer Driginalphotographie von Frang hanfftaengl in Munchen. (Bu Geite 49.)

ein neues Dasein gegeben hatte; für seine überschäumende Volltraft waren jene von übermenschlicher Rraft und übermenschlicher Daseinsfreude erfüllten Gestalten, mit benen er himmel und Erbe und Meer bevolkerte. eine so naturgemäße Berkörperung seiner Ibeen, daß fie für seine Ginbilbungefraft fozusagen die Bebeutung von wirklich vorhanbenen Befen hatten, - in ahnlicher Beife etwa, wie zu unserer Beit Morit von Schwind fagte, bag er an seine Niren und Erdmännlein glaube. Für van Dyck bagegen war die gange flaffifche Götter- und Belbenfage weiter nichts als ein großes Nachschlagebuch für Stoffe, welche Gelegenheit zum Malen nadter Figuren gaben, besonders weiblicher, zu beren Darstellung sich sonst nur selten Beranlaffung fand. So haben benn auch seine mythologischen Gestalten nichts mehr von urwüchsigen Naturwesen, man sicht

Die Dange in ber Dresbener Gemälbegalerie, eine hubsche jugendliche Geftalt, die, auf bem Ruhelager ausgestreckt, die Arme nach bem vom himmel fallenben Golbe ausbreitet, mährend ihre alte Dienerin sich vergeblich bemüht, etwas bavon im Gewande aufzufangen, macht ben Einbrud einer eleganten Salondame (Abb. 29). Frischer wirkt bas im Bradomuseum zu Mabrid befindliche Gemälbe: Diana und Endymion von einem Satyr belauscht. Im Waldesdunkel schlummert die Göttin, von Jagdgerat und Jagdbeute umgeben, auf einem aus ihren abgelegten Gemanbern bereiteten Lager; ihre linke Sand ruht im Arm bes Schläfers Auch ber Jagbhund ist ein-Endumion. geschlafen. Der Satur ichleicht im Didicht leise beran, gang verborgen im Schatten; nur ein Arm von ihm kommt in bas Licht hervor, ein langer, gerade ausgestreckter ihnen vielmehr bas entkleibete Dobell an. Urm, ber höhnisch auf bie Göttin hinweift,

als sollten andere, unseren Bliden noch versborgene Waldgeister darauf aufmerksam gemacht werden, in welcher Lage die sonst so unnahbare Jungfrau hier zu sehen sei. In weichen Tönen entwickelt sich die schöne Farbe des Bildes aus einem bräunlichen Grundton heraus (Abb. 32).

Als in die Reihe der mythologischen Darstellungen gehörig mag noch ein in englischem Privatbesitz befindliches Gemälbe besonders erwähnt werden, in welchem van Dycksich selbst als Paris mit dem Apfel in der Hand — aber ohne die Göttinnen — gemalt hat.

Den mythologischen Bilbern schließt fich als inhaltsverwandt eine mehrmals behanbelte Darftellung von Rinalbo und Armida an - ein Stoff, ben icon Rubens aus ber Dichtung Taffos als Bilbgegenstanb herausgehoben hatte. Die schöne, lächelnde Bauberin, bie auf bem Rasen bes Gartens fist, und ber Beld, ber mit bem Ropf in ihrem Schofe ruht; ein dunkler Hintergrund von üppig bichtem Laubwerk und ringsum die Lichtgestalten eines Schwarmes von kleinen Liebesgöttern, die in ber Luft und auf bem Boben sich nedisch umbertummeln: so fest sich diese von einer reizvollen bichterischen Stimmung erfüllte Schöpfung van Dyds zusammen, von ber sich bas bekannteste Eremplar im Louvre befindet. Ban Dud malte biefen Begenftand im Jahre 1629 für einen Kammerherrn bes Königs von England, Endymion Porter, ber ihn mit ber Anfertigung eines für ben König bestimmten Bilbes beauftragt hatte. anderes Eremplar befand fich unter ben Gemälben, welche er für ben Erbstatthalter von Solland und beffen Gemahlin ausführte.

Dem mythologischen Gebiet mag man auch einige, nicht gerade sonderlich gehaltreiche Allegorien beizählen, wie die Darstellung des Zeitgottes, der dem Amor die Flügel beschneidet, in der Sammlung des Herzogs von Marlborough.

Weiterhin reihen sich der verhältnismäßig geringen Zahl von van Dyds Historienbildern nicht religiösen Inhalts noch einige Darstellungen aus der biblischen und aus der römischen Geschichte ein. So die Gesangennahme Simsons, eine für van Dyd ungewöhnlich wild bewegte Komposition, in der kaiserl. Gemäldegalerie zu Wien (Abb. 34), und die Enthaltsamkeit des Scipio, in einer englischen Sammlung. — Auch die neuere

Geschichte hat ihm in vereinzelten Fällen Stoffe geliesert. So finden wir in der Münchener Binakothek eine große Schilderung der Schlacht bei Saint-Martin-Eglise, in welcher Heinrich IV. den Herzog von Mayenne besiegte. Ban Dyck malte dieses Bilb im Berein mit dem Schlachtenmaler Snayers; von seiner eigenen Hand rühren wohl nur die stolzen Reitersiguren des Königs und seines Gesolges im Bordergrund her.

Wie hoch man auch ben Wert von manchen ber sogenannten Siftorienbilber. namentlich berjenigen religiöfen Inhalts. welche van Dyd in ben Jahren 1626 bis 1632 entstehen ließ, schaten mag: sein Beftes gab er auch in diesem Abschnitt seines Lebens. den man als seine Blutezeit betrachten muß. in Bildniffen. Seine außerorbentliche Befähigung, bie Menschen in überzeugenber Ahnlichkeit und zugleich in ansprechenbster Auffassung wiederzugeben, und solche Darftellungen zu in Form und Farbe gleich abgerundeten wirklichen Runftwerken - zu eigentlichen Bilbern im Malerfinne bes Wortes - zu geftalten, wurde allgemein anerkannt, und taum eine Berfonlichkeit von irgend welcher Bebeutung, die in Antwerpen lebte ober vorübergehend bort verweilte, verfaumte es, fich von van Dud malen ju laffen. Auch die frangosische Konigin Maria von Medici besuchte ihn bei ihrer Durchreise durch Antwerpen im Jahre 1631 in seiner Werkstatt und saß ihm zu einem Bilbe. Ban Dyd hatte eine gludliche Sand in ber Biebergabe hochstehenber Bersonen; fast noch gludlicher war er im Festhalten ber Erscheinung von Künstlern. Die Menge ber meisterhaften Bildniffe, die er vor dem Ablauf seines dreiunddreißigsten Lebensjahres neben der doch auch fehr ansehnlichen Rahl anderer Werke malte, befundet eine Leichtigfeit bes Schaffens, bie berjenigen bes Rubens nicht nachstand.

In beutschen Galerien finden wir zahlreiche Prachtstücke von Bildnissen van Ohas aus diesen Jahren rastloser Arbeit. Sehen wir uns zunächst in der Münchener Pinakothet um, so sinden wir da eine ganze Reihe von stolzen Porträts in ganzer Figur. Der Zeit nach stehen an deren Spipe vielleicht die Bilder des Herzogs Karl Alexander von Eroh und seiner Gemahlin Genoseva von Ursé (Abb. 9 und 10). Die Herzogin, eine zu ihrer Zeit als Schönheit geseierte



Abb. 81, Der Daler Frang Enbbers und feine Frau. In ber tonigl. Gemalbegalerie gu Raffel. Rach einer Originalphotographie von Frang hanffaengl in Munchen. (Bu Geite 49.)

| · |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | · |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

Dame, die wir hier in einem Rleid von schwarzem Atlas mit reich gemusterten bellseibenen Einfäten bafteben feben, ift bem Maler weniger gut gelungen als der Berzog, deffen wohlbeleibte Geftalt in lebendiger Bewegung an der Schwelle eines Treppenaufganges fteht, und ber uns aus seinem fleischigen, von ichwarzen Loden eingerahmten besonders feffelndes Meifterwert. Den Glang-

paares, bas ohne rechten Grund als ein Bürgermeifter von Untwerpen mit seiner Gattin bezeichnet zu werden pflegt (Abb. 15 und 16), ift basjenige ber Dame, bei ber bas bunkle Seibenkleib und bie reichen Spiten ein angenehmes Gesicht und feine Sanbe prachtig bervortreten laffen, ein gang



Abb. 32. Diana und Endymion, von einem Sathr überrascht. Im Pradomuseum zu Madrid. Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. G., Baris und Rem Port. (Bu Seite 42.)

Besicht mit einem freundlichen Blid anschaut; er scheint gleichsam die Ginladung auszusprechen, mit ihm seine fürstliche Wohnung ju betreten. Der höchsten Aristofratie gehört ohne Aweifel auch ber unbefannte Berr an, ber in ftolger Haltung, die Linke unter bem Atlasmantel in die Seite geftemmt, mit bem abgenommenen Sut in ber Rechten bafteht und uns fest und ruhig ansieht (Abb. 13). Bon ben Bilbniffen eines unbefannten Che-

punkt aber in ber Reihe bieser vornehmen Gestalten in ganzer Figur bilbet die fürstliche Erscheinung bes Herzogs Wolfgang Wilhelm, Pfalzgrafen bei Rhein und von Reuburg (Abb. 17). Das Bilb murbe, nach Ausweis bes alten Ratalogs ber Duffelborfer Gemälbegalerie, im Jahre 1629 gemalt. Wolfgang Wilhelm, seit 1624 Herzog von Berg, war der Begründer dieser berühmten Gemälbesammlung, welche im Jahre 1805,

um sie vor den Franzosen zu retten, aus ber bergischen Hauptstadt nach München gebracht wurde, wo fie feitdem verblieben Münchener Binatothet ihren Reichtum an Berfonlichfeiten bie Künftlerbilbniffe. Bab-

vorzüglich als malerische Meisterwerke und feffelnder noch burch bas Eingehende, man möchte sagen Freundschaftliche ber Aufift. Seinem Kunstsinn verdankt daher die faffung, stehen neben den Bilbern hoher



Mbb. 38. Bilbnis eines alteren herrn. In ber tonigl. Gemalbegalerie ju Raffel. Rach einer Originalphotographie von Frang hanistaengl in Munchen. (Bu Geite 50.)

Werken von Rubens und van Dyck. In einer gang ichlicht natürlichen Saltung, aber ein echter Ebelmann und Landesherr, steht der Pfalzgraf da, mit der Linken am Degengriffe, die Rechte in das Ordensband bes gewaltige gefledte Dogge. — Nicht minder | Jan de Baal und feiner Gattin. Der alte

rend bort die stattliche Darftellung in ganger Figur vom Befteller verlangt ober vom Künstler gewünscht war, hat van Dyd bei diesen immer die Wiedergabe in halber Figur ober in Bruftbild vorgezogen. Gin mahres Golbenen Blieges gestedt; ihm zur Seite eine Prachtstud ift bas Doppelbilbnis bes Ralers



Simfun und Dollla. In ber faiferlichen Gemalbegalerie gu Bien. Rach einer Originalplotographie von frang Sanfftaengl in Danden. (Bu Gelte 42.) 

|  |   |  |  | 1 |
|--|---|--|--|---|
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  | • |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |

benen van Dyd zu Genua in enger Freundschaft lebte, steht in würdevoller aufrechter Haltung da; seine Miene scheint uns von bem Ernft feines fünftlerischen Bollens während eines langen Lebens zu erzählen. und seine Wendung nach ber Gattin bin mit der sprechenden Handbewegung scheint uns ju fagen, eine wie treue Stute er an biefer braben Frau gefunden habe, beren vertrodnetes, vergilbtes Gesicht bie Spuren vieler Sorgen und Mühen trägt (Abb. 23). Ebenfalls mit seiner Gattin ist ber Bildhauer Colyns de Nole gemalt, aber nicht in einem Rahmen vereinigt, sondern in zwei Begenstüden. Die beiben Bilber gehören bicht nebeneinander. Mit einer gewissen Behäbigkeit, burch die indessen ein von Natur lebhafteres Temperament hindurchspricht, im Lehnstuhl sigend, blidt Colpns uns mit einem Ausbrud innerer Bufriebenheit an (Abb. 26). Ihm gegenüber fitt feine Lebensgefährtin, fehr stattlich gekleibet, in einem gleichen Lehnstuhl; sie ist noch ziemlich jung; aber ihre Schönheit beginnt ber Ginwirfung von Rummerniffen zu unterliegen. Gin Töchterchen schmiegt sich an den Arm ber Mutter und fieht mit einem fast icheuen Blid nach bem Bater hinüber. In einem toftbaren Rabinettstud von gang fleinem Magftabe ift ber Schlachten- und Landschaftsmaler Beter Snapers abgebilbet, ber mit feinem wetterharten Gesicht unter dem breitfremvigen Sut felbst wie einer ber Kriegsleute aussieht, die er zu malen liebte. Karl be Malery, ein Rupferstecher, zeigt sich uns in einem Bilbe von wunderbarer Lebenswahrheit; blond, fleischig, gesund und phlegmatisch, mit einer feinen, wohlgepflegten Sand, die er über bem fünftlerisch um die Schulter geworfenen Mantel zur Schau stellt (Abb. 27). Den Bildniffen von Vertretern der bilbenden Runft reiht sich basjenige eines Musikers an: Beinrich Liberti aus Gröningen, Organist an der Antwervener Kathedrale, wird uns vorgeführt als ein schönheitsbewußter Jüngling, ber, mit einer großen Golbkette geschmückt, mit einem Notenblatt in ber Sand, sich in weicher Bewegung an eine Kirchensäule lebnt und sich mit geziertem Ausbruck bas Aussehen eines Engels ober eines Evangelisten Johannes gibt. Man fann freilich in Zweifel darüber bleiben, ob die Berantwortung für biefe gefünftelte Auffaffung

Herr, der Bater jener beiden Maler, mit nicht mehr dem Maler als dem Musiker benen van Dyck zu Genua in enger Freund- zur Last fällt (Abh. 30).

Eine Anzahl von Meisterwerken ber Bildnistunft erften Ranges finden wir in ber Gemälbegalerie zu Raffel. Da fleht an allererster Stelle das Doppelbildnis des Tiermalers Franz Snybers und seiner Frau. Snybers ist öfter von van Dyd gemalt worden, und immer ift er ihm Gegenstand eines ausgezeichneten Bilbes geworben. In bem Raffeler Gemälde figen Mann und Frau nebeneinander; ihre Rechte ruht auf seiner auf die Armlehne des Stubles gelegten Linken. Beibe jehen ben Beschauer flar und ruhig an. Das feine, geistreiche Gesicht bes Snyders ist bleich von Farbe; Haar und Bart sind blond, die Augen grau. Wer Snybers zum erstenmal sieht, ist erstaunt, in biefer faft gart zu nennenden Erscheinung den Maler jener Tierstüde, in denen wahrhaft Rubenssche Leidenschaft lebt, zu finden. Das kluge Gesicht von Frau Snyders ist weiß und rosig; ihre Augen haben gang bie nämliche Farbe, wie die des Mannes; ihr Haar ift buntler. Beibe find angenehme Berfönlichkeiten, fo liebenswürdig aufgefaßt, daß fie gleich beim erften Unblid bas Berg des Beschauers gewinnen. Nach der herrschenden Mobe find beibe in Schwarz gekleibet, das Kleib der Frau hat vorn herunter einen zierlich gearbeiteten goldgestickten Gin-Der hintergrund fest sich zusammen aus einem aufgerafften olivengrauen Borhang und einem burch einen breiten grauen Pfeiler geteilten Ausblid ins Freie, wo fich unter ruhigem, grauem Himmel eine baumreiche Ebene zu einer fernen blauen Sugellinie hinzieht. Der Farbenreiz bes Gemäldes ift ebenso fünftlerisch volltommen, wie die Lebenbigfeit und geiftige Tiefe ber Auffaffung (Abb. 31). Ein diesem ebenbürtiges Familienbild zeigt einen Herrn Sebastian Leers mit Frau und Söhnchen, gleichfalls ein vollenbetes Brachtftud fowohl in Bezug auf lebendige Bersonenschilberung wie auf die Schönheit bes Tons. Auch hier figen Mann und Frau - biefe eine lebhaft blidenbe Brünette — nebeneinander, in schwarzer Seidenkleidung, mit Einsat von Goldbrokat am Frauenkleid. Der blonde Anabe, ber neben feiner Mutter fteht, hat ein Mäntelchen von hellgruner Seibe umgenommen, das einen reizvollen lebhaften Ton in die Stimmung bes Bangen bringt. Auch hier



Abb. 35. Der Maler Rafpar be Craper. In der Liechtenfteingalerie ju Bien. Rach einer Originalphotographie von Frang hanfstaengl in Munchen. (Bu Seite 58.)

enthält ber hintergrund einen Ausblick ins Freie von fühlem Ton. Bu ben prächtigften unter ben in Raffel befindlichen van Dydschen Bildniffen gehören ferner zwei Gegenstude, welche einen herrn und eine Dame in ganzer Figur zeigen. Wer die beiden Berfonlichkeiten find, ift nicht bekannt. Jedenfalls hat dieser Herr, der mit einer Gebarbe bes Sprechens uns gegenübersteht, ir= gend ein öffentliches Umt bekleibet. Er trägt ein Staatsgewand von schwarzer Seide, aus langem Rod und Überwurf bestehend. Das Seibenschwarz mit seinen glänzenden grauen Lichtern, eine bräunlich-graue Wand, in ber oben links am Bilbrande sich ein schmaler Durchblick in bas Freie öffnet, und bas

benen Vorhangs vereinigen sich zu einem Dreiklang von vornehmer, ernfter Birtung, aus bem fich bie Belligkeiten bes von braunem Haar eingefaßten Gesichts und ber hände — das warme Fleisch von fühlem Beißzeug begleitet — lebhaft herauslösen (Abb. 33). Bei bem bagu gehörigen Damenbildnis ift die Farbenftimmung ebenso vornehm, aber reicher, festlicher. Gin Borbang von roter Seide fällt auf die Lehne eines rotgepolfterten Seffels berab, unter bem ein Smyrnateppich liegt. Bon bieser roten Masse, die zu gesteigerter Lebhaftigkeit der Wirkung gebracht wird dadurch, daß man über dem schräg fallenden Borhang in die bunkelblaue Luft und auf die grunen bunkle Grun eines an der rechten Seite bes Blätter eines Feigenbaumes fieht, heben fich Bilbes bis jum Boden herabhängenden fei- bie hellen Tone bes Ropfes, ben ergrauenbes



Abb. 36. Maria Luifa be Taffis. In ber Liechtenfleingalerie gu Bien. Rach einer Photographie von Frang hanfftaengl in Munchen. (Bu Geite 53 und 54.)

|  |  |  | • |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  | • |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  | ٠ |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  | • |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |



Abb. 37. Bilbnis einer jungen Dame. In ber Liechtensteingalerie gu Bien. Rach einer Originalphotographie von Frang hanfstaengl in Munchen. (Bu biefer Seite.)

blondes Haar, in Lödchen gekräuselt, umgibt, ber Hand, welche die Handschuhe lose haltend auf der Stuhllehne liegt, und des mit reichen Spipen besetzten durchsichtigen Weißzeuges von Kragen und Manschette, sowie das tiese Schwarz des Atlastleides klar und prächtig ab. An der anderen Seite der Figur, der Schattenseite, kommt das Rot nicht wieder zum Vorschein, und die Töne verlieren sich weich in einem dunklen graubraunen Hintergrund.

Einen Schat von vorzüglichen Werken van Dyds besitzt die fürstlich Liechtensteinsche Gemälbesammlung zu Wien. Unter den Künstlerbildnissen ragte hier das des Walers Kaspar de Crayer hervor, ein Meisterstück von zu voller Körperhaftigkeit durchgebil-

beter Ausführung, mit einer wundervollen Hand (Abb. 35). Das vorzüglichste aber ift bas Bilbnis einer jungen Dame aus Antwerpen, Maria Luisa be Tassis (Abb. 36), welche nach ber bei ben höheren Ständen beliebten frangofischen Mode gekleidet ift. Benn wir jum Bergleich bas ebenba befindliche Bilbnis einer anderen hubschen jungen Dame betrachten, welche uns die einheimische nieberländische Tracht in reichster Ausstattung zeigt (Abb. 37), so begreifen wir, daß es bem Maler ein Sochgenuß gewesen fein muß, eine so anmutige Erscheinung wie Maria Luifa be Taffis in einer Kleidung abbilben zu können, welche freiere, lebendiger bewegte Linien und lichtere Farben zeigte und bie Rörperformen weniger erbrudte. Die Rlei-



Abb. 38. Bilbnis eines alteren herrn. In ber Gemalbegalerie gu Dresben. Rach einer Originalphotographie von Frang hanfstaengl in Munchen. (Bu biefer Seite.)

dung von Maria Luisa de Tassis schwarzer Atlas und weiße Seibe, Schleifen und feinste Spigen, Schmud von Berlen, Gold und Ebelsteinen — ist sehr reich. Aber all dieser Reichtum ist, stofflich und malerisch, nur der wertvolle Rahmen für ben köstlichen Inhalt, das junge, schöne, liebenswürdige Beib. Es gibt wenige Damenporträts, die man diesem zur Seite ftellen burfte (Ubb. 36).

Neben solchen malerischen Prachtstücken feien als Beifpiele allerichlichtefter Auffaffung, die sich mit dem wirkungsvollen Herausheben der Röpfe im Rahmen des feinen Weißzeuges aus dem von der schwarzen Rleidung im Berein mit einem tiefen Schattenton bes hintergrundes gebilbeten "Ifonographie", an beren Bervollstanbigung

Chepaares in der Dresdener Gemälbegalerie erwähnt (Abb. 38 und 39).

wachsende Bahl ber Bildniffe von Fürstlichkeiten und von Berühmtheiten auf ben Bebieten bes Staatswesens, ber Wiffenschaften und ber Runfte brachte ben Meister auf ben Gebanten, biese Bilbniffe in einem großen Sammelwert zu veröffentlichen. Er fertigte nach ben Bilbern ober nach Sfizzen berselben, welche er für sich zurudbehielt, kleine Wiederholungen braun in braun ober auch bloge Beichnungen an, als Borlagen für Rupferstiche, welche von den besten Untwerpener Stechern, von Schelte a Bolswert, Bontius, Borstermann und anderen, ausgeführt wurden. Die Berausgabe biefer Dunkel begnügt, die Bruftbilber eines älteren van Dyd unausgefett arbeitete, übernahm



Abb. 39. Bilbnis einer alteren Dame. In ber Gemalbegalerie gu Dresben. Rach einer Originalphotographie von Frang hanfftaengl in München. (Bu Geite 54.)

ber Rupferdrucker Martin van ben Enben. Die Sammlung wuchs bei Lebzeiten bes Deisters zu ber Bahl von achtzig Blättern an und wurde später burch Singufügung von einigen nachträglich ausgeführten Stichen und bon fünfzehn eigenhändigen Rabierungen van Dyds zu einem Wert von hundert Bilbern und einem Titelblatt erweitert. In bieser Gestalt wurde das Wert, ba auch van ben Enben inzwischen gestorben war, durch Gilles Hendrick in Antwerpen herausgegeben. Das von Jakob Reefs geftochene Titelblatt zeigt auf einem Sodel, welchen die Köpfe der Minerva und des Merkur schmuden, die Buste van Dyds, nach einem seiner Selbstbildnisse. Auf dem Sodel steht in lateinischer Sprache der Titel:

"Bildniffe

von Fürsten, gelehrten Männern, Malern, Kupferstechern, Bildhauern und von Liebhabern der Malertunft, hundert an der Zahl,

von Anton van Dyd,

Maler, nach bem Leben angefertigt und auf seine Kosten in Kupfer gestochen."

Das Werk wurde mehrmals neu aufgelegt. Dabei wurden wiederholt einzelne Bildnisse durch andere erset, so daß im ganzen 190 Porträtstiche als zur "Itonographie" van Dyds gehörig gezählt werden. Der Zahl nach am stärkten vertreten und für die Nachwelt am anziehendsten sind die Künstlerbildnisse. Die zahlreichen bedeutenden Meister, welche als Zeitgenossen van Dyds in den spanischen Niederlanden wirkten, und



Mbb. 40. Ballenftein. Braun in braun gemalte Borlage für ben bon Beter be Jobe b. j. ausgeführten Rupferftich ber Itonographie. In ber tonigl. Binatothel gu Dunchen. Rach einer Originalphotographie von Frang Sanfftaengl in Munchen. (Bu biefer Seite.)

viele hollandische werden uns hier in lebensvoller Erscheinung vorgeführt. Mancher freilich, ber damals für würdig befunden wurde, einen Blat in ber Sammlung von Berühmtbeiten zu finden, zählt beute zu ben halb ober aans Vergeffenen. Die Angabe des Titels, daß die Bilbniffe nach bem Leben aufgenommen seien, erleidet übrigens eine fleine Ginschräntung. Die Reihe von Bilbniffen berühmter Zeitgenoffen wurde bas Bublifum nicht völlig zufrieden geftellt haben, wenn biejenigen Berfonlichkeiten barin vermißt wurden, die in ben Jahren, wo ber breißigjährige Rrieg am heftigften tobte und burch feine Bechfelfalle bie Bemüter auch ber entfernter Stehenden in aufregender Spannung hielt, wohl am öfteften von aller Welt genannt wurden. Darum nahm van Dock auch die Bilbniffe von Wallenstein und Gustav Adolf, Tilly und Pappenheim in die Sammlung auf, obgleich er schwerlich jemals Gelegenheit gehabt hat, einen dieser Kriegshelben perfonlich zu seben. Er mußte sich, um diese zu malen, der Abbildungen bedienen, welche von Deutschland aus in unkunftlerische fliegende Blatter, auf den Markt gebracht wurden. Es ift baber nicht zu verwundern, wenn diese Portrats nicht jenes Mag von überzeugenber Ahnlichkeit besiten, bas sonst ben Bilbniffen bes Meisters innewohnt; es bleibt bewunderungswürdig, wieviel glaubhafte Lebensfülle er, trop ber ungenügenden Borbilder, auch biefen Gestalten zu geben vermocht hat (Abb. 40 und 41). Bon ben braun in braun gemalten Borlagen van Dyds für bie Itonographie find etwa fünfzig erhalten; ein großer Teil berselben befindet sich in ber Münchener Binatothet.

Es braucht nicht gesagt zu werben, bag eine Sammlung von Bilbniffen, bie ihre Entftehuna einem Maler wie van Dyd und fo ausgezeichneten Rupferftechern. wie diejenigen waren, die fich ihm gur Berfügung ftellten, verbanft, ein Wert von unschätbarem fünftlerischen Wert ift. Es ist eine Folge von Meisterwerken. Das tostbarfte aber in der Itonographie find

bie von van Dyd felbft geatten Blatter. Es ift erstaunlich, mit welcher Gewandtheit van Dyd die von ihm nur selten benutte Radiernadel gehandhabt hat. Seine beherrschende Renntnis vom Bau bes menschlichen Kopfes ließ ihn auch mit bem ungewohnten Bertzeug mit einer folchen Sicherheit zeichnen, daß er auch hier bas höchste Mag von Lebendigfeit erreichte. Die fünstlerische Unmittelbarteit verleiht ben Blättern einen Reig, burch ben sie bie an sich meisterhaften Arbeiten der berufsmäßigen Rupferstecher in Schatten ftellen. Man gablt im gangen, mit hingurechnung von breien, welche von anderer Hand fertig gemacht wurden, achtzehn von ban Dyd rabierte Bilbnisse in der Itonographie. Darunter befinden fich fein Gelbftportrat, Johann Breughel, Beter Breughel, Frang Snybers. Auch seine Rupferstecher Paul Pontius und Lutas Borftermann rabierte er felbft. Bei mehreren dieser Blätter hat ihn wohl die persönliche Freundschaft zur eigenhändigen Ausführung bewogen. Bon feinen freundschaftlichen Beziehungen zu Vorstermann gibt großer Zahl, wenn auch größtenteils als recht die Nachricht Kunde, daß er am 10. **M**ai

1631 bessen Töchterchen aus ber Taufe bob. welches nach ihm ben Namen Antoinette erhielt. — Außer ben Bildniffen von Beitgenossen hat van Dyd noch zwei andere Blatter radiert. Das eine ist eine tomponierte Porträtgruppe: Tizian und seine Geliebte, bas anbere eine religiöse Darftellung: Ecce homo! Diefes lettere ift ein herrliches Blatt. Ohne starke Wirkung von Bell und Dunkel, aber im feinsten Reig ber Zeichnung ausgeführt, stehen brei Halbfiguren da: Christus, mit Dulbermiene die ihm angetane Schmach entgegennehmend, ein Scherge, ber ihm ben Rohrstab überreicht, und ein behelmter Solbat, der ihm den Burpurmantel umhängt. Nach bem Vorbilbe Dürers hat van Dyd hier ben ganzen Hintergrund mit ben Lichtstrahlen ausgefüllt, bie von dem dornengefrönten Haupt des Erlösers ausgehen. — Die sämtlichen geätten Blätter van Dycks werden mit Recht sehr hoch geschätt, namentlich in ihren erften Blattenzuständen, vor jeder nachträglichen Bearbeitung.

Im Laufe bes Jahres 1631 wurden

Dyck geführt, um ihn zur Überfiedelung nach London zu bewegen. Konia Karl I. hatte im Frühjahr bes vorhergehenden Jahres durch seinen Kammerherrn Endymion Porter bas Gemälbe "Rinalbo und Armida" erhalten. Was ihn aber bewogen haben foll, ben vlämischen Maler an seinen Sof zu ziehen, war, nach dem Bericht eines englischen Beschichtsichreibers, nicht biese anmutige Romposition, sondern ein Bildnis. Ein Berr aus bem Hofftaat bes Ronigs, ber Maler und Musiter Nitolaus Lanière, hatte sich von van Dyck malen laffen. Er hatte zu bem Bilbe, wie besonders erwähnt wird, fieben Tage hintereinander, vormittags und nachmittags gefeffen, ohne bag ber Maler ihm geftattet hätte, dasselbe zu sehen. Um so größer war seine Freude und Befriedigung beim Anblid bes fertigen "Dieses war das Bilb, Wertes. welches Rarl I. gezeigt wurde und Beranlaffung gab zu ber Reise van Dyds nach England."

Den Auftrag, van Dnd ben

Bunsch bes Königs von England mitzuteilen, erhielt ber aus ber Geschichte bes Rubens befannte Maler-Diplomat Gerbier. Es scheint, daß berselbe in der französischen Königin-Witwe Maria de' Medici eine Bunbesgenoffin fanb. Anfangs machte ban Dyd Schwierigkeiten. Die Beziehungen zwischen ihm und Gerbier geftalteten fich unfreundlich infolge eines feltsamen Bortommniffes. Gerbier schickte als Neujahrsgeschenk für ben Ronig ein Bild, welches bie geiftliche Berlobung der heiligen Katharina von Alexandrien vorstellte, ale ein Wert von van Dyde nach England. Aber er war bas Opfer einer Tauschung; van Dyd erklärte, bag bas Bild nicht von ihm herrühre. Gerbier icheint zeitweilig die hoffnung ganz aufgegeben zu haben, feinen Auftrag erfüllen zu tonnen. Aber schließlich ließ sich van Dyd boch gewinnen. Um 13. März 1632 ichrieb Gerbier von Bruffel aus an ben König: "Ban Dyck ift hier und läßt fagen, bag er entschloffen ift, nach England zu geben."

Bas van Dyd bamals nach Bruffel von England aus Berhandlungen mit van geführt hatte, war vielleicht die Anfertigung



Abb. 41. Guftav Abolf von Schweben. Braun in braun gemalte Borlage für den von Baul Bontius ausgeführten Rupferftich ber Itonographie. In ber tonigl. Binatothet ju Dunchen. Rach einer Originalphotographie von Frang hanfftaengl in Munchen. (Ru Geite 56.)

eines Bildniffes bes Sochstkommanbierenben ber spanischen Truppen in den Niederlanden. Franz von Mancada, Marquis von Aplona. Ban Dud hat diesen hoben Herrn, ber während feines Aufenthaltes in Flandern nach und nach vom Gesandten bis zum Stellvertreter bes Statthalters aufructe. wiederholt gemalt. In jener Beit gerade,

einem zum Teil aus bräunlichem, bewachsenem Gelände, zum Teil aus blau und gelb bewölfter Luft bestehenden Sintergrund. Die landschaftliche Kerne ist hier, wie immer bei van Dyd, nur hintergrund; aufs feinste abgestimmt zu ber Figur, aber ohne bie leiseste Absicht, irgendwie bem natürlichen Tonverhältnis zwischen Figur und Landschaft. ober turz vorher, mag das ftolge Reiterbildnis wie es fich in ber Birklichkeit zeigt. Rech-



Abb. 42. Ban Dud's Gelbitportrat mit ber Connenblume. 3m bergogl. Dufeum gu Gotha. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Baris. (Bu Seite 68.)

fertig geworden sein, welches sich jest im Louvre befindet und als bas schönste von bes Meiftere Reiterbilbern gepriefen zu werben pflegt. Auf diefem Bilbe feben wir Mancaba in Kriegerüftung, aber ohne Selm, mit ber roten spanischen Scharpe und einem großen weißen Rragen über bem Harnisch, mit bem Felbherrnstab in ber Hand; er biegt auf einem mächtigen Schimmel in scharfer Bangart um eine Ede bes Weges, fo bag er fich gerade bem Beschauer zuwendet. Rog und

nung tragen zu wollen. Dies ift ein Buntt, burch ben sich van Dycks Reiterbilber in sprechender Beise von benjenigen spanischen Beitgenoffen Belagquez ícharf seines unterscheiben, ber gerade burch die naturalistische Stimmung von Landschaft und Figuren seinen Bilbniffen im Freien eine fo großartige und ben heutigen Beschauer fo besonders wohltuend berührende Wirtung zu geben gewußt hat.

Anfang April 1632 befand sich van Reiter heben fich fraftig und farbig ab von Dud in London, und fofort wurde er von



Mbb. 43. Konig Rarf I. von England. In ber fonigi. Gemalbegalerie ju Dresben Rady einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. G. und Paris. (3u Geite 64.)

| · |  |   |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
| • |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | · |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | · |
|   |  |   |
|   |  |   |



Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Gie, in Dornach i. E. und Paris. (Bu Seite 64.)

Karl I. in Dienste genommen. Der König gewährte bem Maler bie Mittel zu einer wahrhaft glänzenben Lebensweise. Er wies ihm eine Stadtwohnung in Blackfriars und einen Lanbfit zu Eltham in ber Grafichaft Rent an und gab ihm ein sehr ansehnliches Einkommen, bas, gang unabhängig von ben Bezahlungen für jedes einzelne Gemälde, zuerst tageweise, bann als Rahresgehalt be-

richtete Befundung biefes Glückgefühles, bie wir im Museum zu Gotha finden. Es ist ein sinnbilblich umkleidetes Bildnis van Dyds. Der icone Runftler blidt mit einem Ausbrud hoben Selbstgefühls ben Beschauer über die Schulter an, und die Finger seiner Linken spielen mit ber golbenen Königskette: mit ber Rechten aber weist er auf eine sich ihm zuwendende Sonnenblume hin, so daß



Abb. 46. Anton van Dydbund Sir Endymion Borter. Im Bradomuseum zu Madrid. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Baris. (Bu Seite 70.)

meffen wurde. Nach wenigen Monaten, am 5. Juli 1642, gab er ihm die höchste Unerkennung badurch, baß er ihn zum Ritter schlug, wobei er ihm als besondere Auszeichnung eine golbene Rette mit feinem in Diamanten gefaßten Bortrat gab.

Dud fich burch folche Ehrenbezeugungen, in benen er eine alle Erwartungen übertreffende ist bas Bild zu gut gemalt, und zu sehr Erfüllung tiefinnerster Buniche finden mochte. fich hochbeglückt fühlte. Dennoch befrembet es ohne weiteres für das Ergebnis eines uns eine an die Abresse ber Reiber und ber Berspötter bes "pittore cavalieresco" ge- auch ist es, wie der Bergleich mit den in

er sich selbst gleichsam als Sonne barstellt (Abb. 42). Es liegt ein so hohes Maß von Eitelkeit in biefer Bilberfprache, baß man gern benten möchte, van Dyck fei gar nicht ber Urheber, sondern einer seiner Gegner habe ihm bieses "Selbstbilbnis" Man kann es wohl verstehen, wenn van untergeschoben, um ihn wegen seiner Gitelfeit lächerlich zu machen. Andererseits aber in ban Ducks eigener Art, als bag man folden böswilligen Scherzes halten könnte;



Abb. 46. Der Karbinal-Infant Don Ferbinand von Öfterreich. Im Bradomuseum zu Madrid. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E. und Baris. (Zu Seite 78.)

verschiebenen Galerien befindlichen, annähernd dieser Zeit angehörigen Selbstbildnissen van Dyds lehrt, sehr ähnlich. Die Stellung mit dem Blick über die Uchsel, wie sie das Sonnenblumenbild zeigt, war eine Stellung, die ihm bei seinen Selbstbildnissen besonders zusagte. Das bekannteste unter diesen, das im "Saal der Waler" der Uffiziengalerie zu Florenz besindliche, ist freilich nicht das beste, wenigstens nicht das besterhaltene; Auffrischungen und Nachbesserungen von undesugter Hand haben ihm einen großen Teil seines ursprünglichen Reizes geraubt (siehe das Titelbild).

Ban Dycks vornehmste Aufgabe am englischen Hose war es, ben König selbst und bie Königin, die französische Prinzessin Henriette Warie, zu malen. Die Zahl seiner Bildnisse des englischen Königspaares ist groß; außer in England befinden sich auch in den festländischen Sammlungen mehrere Exemplare (Abb. 43 und 44). Ein Bildnis der Königin nimmt eine besondere Stellung ein dadurch, daß cs in kleinem Maßstabe,

aber dabei nicht etwa als Stigge, sondern in allersorgfältigster Ausführung gemalt ift. Es befindet sich in ber weiteren Rreisen nur wenig bekannten, an febr bemerkenswerten Schäßen reichen Sammlung bes Herrn Schmetz zu Aachen. Die Rönigin ist in etwa Biertellebensgröße in ganzer Figur, stehend, dargestellt; fie trägt ein bellgelbes Seidenkleid, und das ganze Bild ist wunderbarem Farbenreiz zusammengestimmt. Die Rleinheit befrembet, so daß man sich beim Unblid biefes Meisterwertes zunächst fragt, ob denn wohl ein anderer niederländischer Maler, einer ber fogenannten Kabinettmaler, Gelegenheit gehabt haben konnte, die Konigin Benriette Marie ju porträtieren. Aber van Dyd wurde ja in feiner Jugend gepriefen wegen feiner Befähigung zu feiner, sauberer **Malere**i in kleinem Maßstab; und schwerlich hätte ein anderer biefe vornehme, echt van Dydiche Auffassung gefunden, die bem prächtigen fleinen Bilbe eigen ift.

Ban Dyd, ber bewunderungswürdige



266. 47. Allegorijches Bilbnis ber Laby Benetia Digbn. In ber tonigl. Gemalbegalerie im Schlof Binbir, Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Baris. (Bu Seite 70.)

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |



Abb, 48. Beweinung Chriftl. In ber tonigl. Binafvinet in Manchen. Rach einer Originalphotographie bon Frang hanfftaengl in Manchen. (Bu Geite 74.)

| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

Maler und liebenswürdige Mensch, erfreute fich vom Anbeginne feines Aufenthalts in England an ber höchsten perfönlichen Gunft habt, wie van Dyd in England. Bon vielen bes Königs. Häufig fuhr Karl I., wenn er Perfonen mußte er eine ganze Anzahl von ber Laft ber Staatsgeschäfte entflieben wollte. Bilbniffen malen. Go werben neun von

Es hat wohl niemals und nirgendwo ein Bildnismaler so zahlreiche Aufträge ge-



Abb. 49. Chriftus am Rreug. In ber tonigl. Binatothet gu Dunchen. Rach einer Originalphotographie von Frang hanfstaengl in Munchen. (Bu G. 31 u. 74.)

von seiner Residenz Whitehall über die Themse nach Blackfriars, um in zwangloser und anregender Unterhaltung mit seinem Maler Erholung zu suchen.

Es tonnte nicht fehlen, daß die am Sofe verkehrenden Großen bes Reiches miteinander wetteiferten, dem vom Herrscher so hoch-

ihm ausgeführte Porträts bes Grafen Strafford, bes bamals mächtigften Ratgebers bes Königs, ber in jenem Jahre 1632 als Statthalter nach Frland ging und ber neun Jahre später als erftes Opfer ber beginnenben Revolution sein Haupt auf bas Blutgerüft legte, aufgezählt. Bu ben erften Bildgeschätten Runftler ihre Gunft zu bezeugen. niffen, welche van Did neben benjenigen



Die Unbetung ber hirten. Beichnung in ber Albertina gu Bien. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Baris. (Bu Seite 77.)

des Königspaares malte, werden wohl diejenigen seiner besonderen Bonner, der begeisterten Kunftfreunde, die für seine Berufung nach England gewirft hatten, gehören. Den vornehmsten Plat unter biesen nimmt ber Graf Arundel ein, ben er siebenmal porträtierte. Mit Endymion Porter, bem er bie erften Beziehungen zu Rarl I. verbankte, hat van Dyd fich selbst in einem Bilde vereinigt gemalt. Dieses Doppelbildnis befindet sich jest im Pradomuseum zu Madrid im Berein mit einer Reihe van Dudicher Bilbniffe, unter benen biejenigen bes Malers David Rufaert und eines unbekannten Musikers als vorzüglich schöne Werke aus seiner Untwerpener Reit noch hervorgehoben seien. G ift ein Gemälbe von fehr vornehmer Wirkung. Ban Dud ist schwarz gekleibet, Porter weiß; lebhafte, aber immer noch burch ben weichen allgemeinen Ton gedämpfte Farben, gelb und blau, schimmern in der Luft, die neben einem dunklen Borhang ben hintergrund bildet. Gin wirksamer Begen-

und lebhaft, der Engländer fleischig und unbeweglich (Abb. 45). Ban Dpc bat fich hier eine Stellung gegeben, die gang bejonbers ftart an biejenige bes Sonnenblumenbilbes erinnert. Das Madrider Doppel-Bilbnis führt im bortigen Ratalog die Bezeichnung: "Ban Doct und der Graf von Briftol." Es wird baber meistens so genannt, obgleich bie Frrigfeit ber Bezeichnung burch den Bergleich mit anderen Bilbniffen von Briftol und Porter erwiesen ift. Aber ber Graf von Briftol, Sir Renelm Digby, gablte ebenfalls zu ben engeren Freunben bes Malers. Ban Dpd nahm beffen Bildnis als bas eines Runftliebhabers in die Afonographie auf. Das gemalte Bortrat besselben, in welchem er in reicher Kleibung an einem Tifche, auf bem ein Simmelsglobus fteht, fitend dargestellt ist, befindet

sich in der Sammlung bes Königs von England im Schloß Windsor. Die Gattin bes Grafen, Laby Benetia Digby, malte van Dud nicht weniger als viermal binnen Jahresfrist. In einem dieser Bilder, das sich ebenfalls im Schloß Windsor befindet, hat er bem Porträt eine allegorische Ginkleidung gegeben. Da fist bie Dame, in bie Falten ibealer Gemanber gehüllt, zwischen einer Menge von Sinnbilbern. hinter ihr liegt ein gefeffelter Unhold mit zwei Besichtern, ber die Berleumdung bedeuten foll; sie streichelt eine Taube, das Sinnbild der Unichuld: ein Amorettenpaar liegt unter ihren Füßen, und Englein halten über ihrem Kopfe einen Kranz (Abb. 47). Ban Dyck malte biefes Bilb, fo erzählte man, um daburch Berwahrung einzulegen gegen das Berücht, bag er in feiner Buneigung für die ichone Frau die Grenze bes Erlaubten Es scheint, daß die überschritten habe. englischen Damen an folden allegorischen Bildniffen Gefallen fanden. Ban Dyd hat fat liegt auch in den Charafteren der beiben später noch mehrere berartige gemalt. Laby Berfonlichkeiten: van Dud schlank, zierlich Benetia Digby malte er zum lettenmal nach



Abb. 51. Konig Karl I. von England. In ber Gemalbefammlung bes Louvre in Baris. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. G. und Baris. (Bu Seite 78.)

| ·  |  |  |
|----|--|--|
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
| •. |  |  |

ihrem am 1. Mai 1633 erfolgten frühen Tobe, als Leiche mit bem Ausbruck einer Schlummernben, mit einer entblätterten Rofe zur Seite.

Am Arübiahr 1634 ließ sich van Duck für einige Zeit nach ben Nieberlanden beurlauben, wo er bis in bas folgende Rahr hinein blieb. Den größten Teil biefer Beit muß er in Bruffel verbracht haben. In seiner Beimatstadt Antwerpen finden wir Was er bort an ihn im Herbst 1634. Besitz zurückgelassen hatte, verwaltete seine Schwester Susanna; beren Pflege und Erziehung war auch eine Tochter, die er hatte, Namens Maria Theresia, anvertraut. 18. Oftober ernannte ihn die Antwerpener St. Lufas-Gilbe zu ihrem Detan. - In Bruffel finden wir van Dyd fo emfig bei der Arbeit, wie er es immer war. hoben Versonen malte er ben Bergog Gafton von Orleans, Bruber bes Königs Ludwig XIII., bessen Gemahlin Margarete und beren Schwester Henriette von Lothringen, verwitwete Pringeffin von Pfalgburg; ferner ben Bringen Thomas Franz von Savohen-Carignan, ber nach bem Tobe bes Marquis von Aplona die Regierung ber spanischen Niederlande bis zur Ankunft des Bruders Philipps IV., des "Kardinal-Infanten" Don Ferbinand, leitete. Den Prinzen Carignan malte er gleich mehreremal; eines dieser Bilber besitt bas Berliner Museum. Raum war der Kardinal-Anfant in Brüssel eingetroffen, so wurde van Dud auch mit ber Anfertigung von beffen Bilbnis beauftragt. Dieses Porträt befindet sich jest im Pradomuseum zu Madrid; es zeigt ben Infanten in halber Figur, in ber Prunkfleibung, welche er bei bem feierlichen Ginzug in Bruffel am 4. November 1634 trug (Abb. 46). Als die Stadt Antwerpen sich rüftete, diesem von Belgien mit so vielen freudigen Soffnungen erwarteten Fürften einen Empfang von unerhörter Pracht zu bereiten, schickte van Dyd auf Wunsch ber Stadt eine Ropie seines Bildnisses bes Karbinal-Infanten borthin, "zur Berwendung bei ben Triumphbogen und Schauftellungen". Als dann aber auch ein Porträt der Infantin Rabella zu bem gleichen 3wed von ihm verlangt wurde, stellte ber durch die englischen Breise verwöhnte Künftler berartig hohe Forderungen an seine Baterstadt, daß dieselbe sich

Nach ber Angabe eines nieberländischen Geschichtsschreibers soll jenes früher ewähnte Gruppenbild, in welchem van Dyd die Stadtobrigkeit von Brüffel in dreiundzwanzig Figuren abmalte, auch in diesem Jahre 1634 entstanden sein.

Ein Meifterwert feiner Bildnistunft schuf van Dyd damals in bem Bilbe bes Rechtsanwaltes bes Rates und Pensionärs ber Stadt Bruffel, Juftus van Meerstraeten. Die Gemälbegalerie zu Kaffel befitt diefes in halber Figur ausgeführte Porträt. Der ältliche, aber sehr rüftig und entschieden aussehende herr steht in schwarzseidener Staatskleibung neben einem Tisch, auf bem sich mehrere große Bücher und eine antike Bufte befinden; seine Sand greift in einen Band bes Corpus juris. Diefes Bilb ift in einem wunderbar klaren Lichtton aehalten; das schwarze Gewand hebt sich hell ab von dem braunen Schattenton der Wand bes hintergrundes; die braunlich-weißen Tone ber Leberbande und ber Bufte auf ber grünen Decke bes Tisches und in ber entgegengesetten Ede bes Bilbes ein fühlfarbiger Ausblick auf die bewölfte Luft ergangen ben fein geftimmten Busammenklang der Farben. Auch das Bildnis der Gattin bes Juftus van Meerstraeten, Jabella van Abche, einer freundlich aufgefaßten hübschen Brunette, bas ebenfalls bamals in Bruffel entstanden sein wird, befindet sich in der Rasseler Galerie.

Eine Borliebe für einen fühlen Ton, für den die schwarze Farbe die Grundftimmung angibt, gilt im Gegenfat ju ber aus einem warmen Dunkelbraun heraus entwidelten Stimmung seiner früheren Werte als bezeichnend für van Dyde spätere Beit. Hiernach gelten auch noch einige religiöse Bilber als Arbeiten, beren Entstehung in die Reit dieses vorübergebenden Aufenthaltes in ben Nieberlanden fallen könnte. 3wei Gemälde der Münchener Binatothet gehören in diese Bahl: ein Christus am Kreuz und eine Beweinung bes beiligen Leichnams, also Behandlungen jener beiben Darftellungeftoffe, bie ihm auch in früherer Zeit so häufig als Gegenstand gedient hatten. Das Kreuzigungs= bilb, in nur ein brittel Lebensgröße ausgeführt, zeigt ben Beiland nach seinem Berscheiben. Bor einem bufter schwarzgrauen Himmel ragt das Kreuz empor. Undeutlich genötigt fah, die Berhandlungen abzubrechen. sieht man in der Finsternis die Maffe bes abziehenben Boltes. Der Tote am Rreuge, | fur bie brei Geftalten, Die fich mit bem beffen Haupt vornüber gefunken ift unb ben ein helles, auf bem Oberkörper am Last eines noch nicht erstarrten Toten ift ftärkften gesammeltes Licht hervorhebt, bleibt

Toten beschäftigen. Die Unbehilflichkeit ber ftart betont. Das Haupt Chrifti ist in einsam gurud. Der Bind spielt mit bem außerfter Biegung bes Radens mit bem

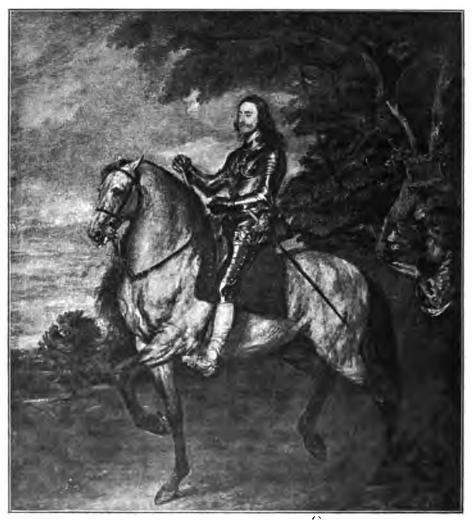

Abb. 52. König Karl I. von England und sein Stallmeister Sir Thomas Morton. In ber tonigl. Galerie bes Budinghampalaftes. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Baris. (Bu Seite 78.)

Bipfel bes Lendentuches (Abb. 49). Bei Diese blidt mit einer Frage bes Schmerzes ber Rlage um den Leichnam Christi ist die zum himmel empor; Magdalena ringt die Farbe vielleicht noch mehr auf ben Ausbrud Sanbe und blidt auf ben Toten herab; von Schmerz und Trauer gestimmt, als bei Johannes bricht in lautes Weinen aus irgend einer ber früheren Darstellungen (Abb. 48). biefes Gegenstandes. Die buntle Felsen-

Aufschriftzettel am Kreuz und mit bem Gesicht auf den Schof ber Mutter gesunken.

Mit ziemlicher Sicherheit kann man die wand bilbet ben alleinigen Sintergrund Entstehung eines an bem ursprunglichen



Abb. 53. Die Rinder Raris 1. bon England: Pringeffin Maria, Pring Jatob, Pring Rarl, Pringeffin Enb. 3m tonigi. Rufeum zu Berlin. Rafe. Rringeffin Anna. 3m tonigi. Rufeum zu Berlin. Rach einer Driginalphotographie bon Frang hanfftaengl in Runchen. (Bu Gette 80.)

| • | • |  |
|---|---|--|
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

Blat feiner Beftimmung verblicbenen Altargemälbes in die Beit von 1634 bis 1635 setzen. Es ist bie Darstellung ber Geburt Christi, welche van Dyck für die Liebfrauenkirche zu Dendermonde — die nämliche Rirche, in welcher jest auch das für die bortige Rapuzinerfirche gemalte Kreuzigungs-

Luft schwebende Engelkinder das Gloria in excelsis fingen, verbankt seinen besonderen Ruhm ber lichten, zarten Farbenftimmung und bem Reig ber Kinderfiguren. Bu ben Vorarbeiten für basselbe mag die hübsche Beichnung in ber Albertina zu Wien zu gablen sein, welche ben nämlichen Begen-



216b. 54. Die Rinder Raris I. von England: Rarl, Bring von Bales; Jatob, herzog von Port; Bringeffin Maria. In ber tonigl. Gemalbegalerie gu Dresben. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Paris. (Bu Geite 79.)

bild aufgestellt ist — malte. Die Zeitbestimmung fußt barauf, daß in ben erhaltenen alten Rechnungsbüchern ber Rirche die Auszahlung von fünfhundert Gulden an Unton van Dyd für bie Unfertigung des Altarbildes "die heilige Nacht" unter ben Ausgaben von 1635 vermerkt ift. Dieses Gemalbe, in bem Maria bargestellt ift, wie fie unter bem Gemäuer bes Stalles fitend den herbeieilenden und niederknienden stand in ähnlicher Romposition zeigt (Abb. 50).

In diesem Gemälbe durfen wir wohl das lette namhafte historienbild van Dyds erbliden. Denn bas Wenige, mas er spater noch an Bilbern religiösen ober mythologischen Inhalts malte, war nur von untergeordneter Bebeutung. Renelm Digby wird als ber Befteller einer Ungahl von Gemalben religiösen Inhalts genannt, mahrend König hirten bas Jesustind zeigt, mahrend in ber Karl I. ben Meister mit ber Anfertigung



Abb. 55. Lady Diana Cecil, Grafin von Oxford. Im Bradomufeum gu Madrid. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Baris. (Bu Seite 83.)

mehrerer mythologischen Kompositionen beauftragte.

Wahrscheinlich ziemlich früh im Jahre 1635 fehrte van Dyd nach England gurud. Rarl I. ließ fich und feine Familie immer bon neuem bon ban Dyd malen. Das berühmtefte unter ben Bilbniffen bes Rönigs ist dasjenige im Louvre, das ihn im Reitanzuge am Rande eines Baldes ftebend zeigt, als ob er eben abgestiegen mare von dem ungedulbig scharrenden Jagdroß, bas hinter ihm von einem Diener gehalten wird. Es ist ein prächtiges Farbenstück. Der König. in weißer Atlasjade, roten Beinfleibern und hellgelben Leberftiefeln, mit bem breitfrempigen schwarzen Sut auf den langen braunen Loden, hebt fich ab von einem gur Rufte abfallenden, buichig bewachsenen Belande,

ein dunkler Schimmel, setzt sich von bem tiefen Braungrun ber Waldbaume und bem ftumpfen Rot ber Rleidung bes Reitfnechtes wirkungsvoll ab. Neben bem Reitfnecht wird noch, von diesem teilweise verbedt, ein Bage sichtbar, ber bas hellseibene Mäntelchen bes Königs trägt (Abb. 51). - Gine Ungabl ftolger Reiterbildniffe zeigt ben Rönig in Ruftung, aber barhäuptig, mit einem Stallmeifter, ber ihm ben vergolbeten Belm nachträgt, zur Seite. So erscheint er in ber Borberansicht, ein Tor, bas wie ein Triumphbogen wirft, durchreitend, in einem majestätischen Bilbe zu Windsor. In ber Seitenansicht erbliden wir ihn in einem fleinen Gemälbe in ber Sammlung bes Budinghampalaftes (Abb. 52), das ber Entwurf zu sein scheint zu einem großen Bilbe, einem weiten Blid auf bas Meer und einer bas fich im Schlosse bes Bergogs von Marlfonnigen, weißwolfigen Luft. Das Bferd, borough befindet. hier reitet ber Ronig ein Pferd von beller Ifabellenfarbe, in dem Bilbe zu Windsor einen Grauichimmel. — In königlicher Ceremonienkleibung ist Rarl I. abgebildet in einem ebenfalls im Schloß Windfor befindlichen Gemälde. Ein anderes Bild ebenbort zeigt ihn als Familienvater mit ber Rönigin und seinen beiden Söhnen zusammensigenb.

Die verschiedenen Gruppenbilber, in benen van Dyck die Rinder bes Rönigs malte, gehören zu bem Unziehend= ften, was ber Meifter währenb feines Aufenthaltes in England fouf. Bährend man manden anberen Bemälben feiner letten Beit bie Gilfertigfeit ber Entstehung ansieht, sind die Kinder immer mit voller fünstlerischer Liebe gemalt. Bei den Rinderbildniffen läßt sich auch die Entstehungszeit näher bestimmen, ba bas Alter ber Dargestellten einen ficheren Anhalt gibt, währenb bei ben Bilbniffen bes Ronigs und ber Ronigin meiftens bie Anhaltspunkte zur Ermittelung bes Jahres, in welchem fie gemalt wurden, Auch von diesen fehlen. Rinbergruppen gibt es eine ganze Menge. Das entzückendste Juwel barunter befindet sich im Museum zu Turin. Es muß im Jahre 1635, balb nach ber Rud. tehr des Meisters nach Eng-

land, entstanden sein. Es zeigt bie brei altesten Rinder bes Ronigs, den Prinzen von Wales (geboren 1630, nachmals König Karl II.), die Prinzessin Maria (geboren 1631, nachmals Gemahlin bes Prinzen Wilhelm II. von Oranien) und den Herzog von Pork (geboren 1633, nachmals König Jakob II.). Der lettere kann eben allein stehen, und auch ber Prinz von Wales trägt noch Rödchen und Häubchen. Die drei Kinder stehen ohne inneren Zusammenhang neben- lichen Bilbe ber Dresbener Gemalbegalerie



Abb. 56. Beatrig von Cufance, Bringeffin von Cantecroig. In ber tonigl. Galerie bes Binbforichloffes. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E. und Paris. (Bu Seite 88.)

gesetzte Miene zur Schau trägt, streichelt ben Ropf eines langhaarigen Sundes. Der Reiz bes Bilbes liegt neben ber liebenswürdigen Auffassung des Kindlichen hauptfächlich in seiner wunderbaren Farbe. Im Hintergrund sieht man auf blühenbe Rosen, und die hübschen Kinder in ihren hellfarbigen Seidenkleidern wirken selbst wie liebliche Blumen. Um ein Jahr älter seben wir die nämlichen drei Rinder in dem fosteinander; ber alteste, ber schon eine gewiffe (Abb. 54). Bier steben bie brei farbigen



Abb. 57. Charles Cavenbifb. 3m Befite bes herzogs von Devonshire gu London. (Bu Seite 88.)

Lichtgestalten — ber Pring von Wales schon in Anabenkleidung - bor einem rubigeren bunflen hintergrund. Zwei niedliche geflecte Bachtelhundchen von jener Raffe, die am Sofe Karls I. fo beliebt mar, daß fie heute noch davon den Namen führt, siten neben ben Kindern; wie die Tierchen angebracht find, find fie sowohl für das Busammenwirken ber Farbe, wie für den Linienaufbau ber Komposition von Bebeutung. Gin mit bem Dresbener Bilbe übereinstimmendes Bemälbe befindet sich im königlichen Schloß zu Windsor, und ein weiteres Eremplar berselben Darftellung besitt Berr Schmet in Aachen. Es scheint, daß ber König in Gin Ausblick in den Park und in die lichte

feiner Freude über die wohlgelungene Rindergruppe eine zweimalige Wieberholung berselben befahl, damit jebes ber Rinder spater ein solches Bilb befame. Durch die Revolution, ber Rarl I. jum Opfer fiel, murbe bekanntlich sein Kunftbesit in die weite Belt geschleubert. — Größer ist bie Gruppe ber Rinder und reicher bie Romposition in bem im Schloffe Windfor befindlichen Gemälbe von 1637, wovon bas Berliner Museum eine in bem nämlichen Jahr angefertigte Wiederholung besitt (Abb. 53). Zu den brei älteften Rinbern tommen bier bie fleinen Bringeffinnen Glisabeth und Unna bingu.



Abb. 58. Lords John und Bernard Stuart. Im Befit bes Count Darnley, Abham-houje?

|  | • |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
|  |   |  |   |   |
|  |   |  | • |   |
|  |   |  |   | ٠ |
|  |   |  |   | • |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |
|  |   |  |   |   |

Luft, ben ein zur Seite gezogener bunkelgrüner Borhang frei läßt, und ein mit mattroter Dede belegter Tisch, auf bem fich Früchte und glanzende Gefäße befinden, bringen ein lebhaftes Farbenspiel in ben Hintergrund, bas mit bem Reiz ber hellen Kinderanzuge und ben rofigen Gefichtchen entzudend zusammenklingt. Die Prinzessin Maria ift ganz in Weiß gekleibet; ber Herzog von Port, ber noch Rodchen und Baubchen tragt, hat über bem weißen Rleib ein rotes, gelb schillernbes Jadchen an; ber Bring von Wales, ber als Hauptfigur in ber Mitte bes Bilbes fteht, tragt einen bellroten Anzug mit weißem Futter in ben Urmelichligen und weiße Schube mit roten Rosetten; seine linke Hand ruht auf dem Ropf einer mächtigen Dogge, beren gelbes Fell einen prächtigen Ergänzungston abgibt zu den stärksten Farben bes Gemalbes: bem Rot des Prinzen von Wales und dem Hellblau, welches die Farbe des Kleidchens ber Brinzessin Glisabeth ift. Die jüngste Brinzelfin sist, von dem Schwesterchen gehalten, im Hembchen auf einem Stuhl, auf bem über einem dunklen Sammetkissen ein blaßrotes Tuch liegt; vor ben beiben Rleinen liegt ein winziges, weiß und braun geflecttes Bachtelhundchen.

Bon bem Mage ber Inanspruchnahme von van Dyds Tätigkeit burch ben König tann man sich eine Borftellung machen. wenn man erfährt, daß eine erhaltene Rechnung, welche Karl I. im Rahre 1638 begleichen ließ, nachbem er die von dem Rünftler angesetten Preise zum Teil nicht unerheblich herabgeminbert hatte, breiundzwanzia bis bahin unbezahlte Gemälde aufführt, barunter allein zwölf Bilbniffe ber Königin und fünf bes Königs. Daneben aber malte van Dyck eine unglaublich große Anzahl von Bildniffen anderer Bersonen. Bon bem gesamten am englischen Hofe verkehrenben Abel wurde er mit Bestellungen überhäuft, und er wußte alle seine Auftraggeber durch Meisterwerke zu befriedigen. Ganz besonders bewunderungswürdige Porträts von Damen finden wir unter den Arbeiten bieser seiner letten Zeit. Die Halbfigur der Gräfin von Oxford, einer munter blidenden Brünette, beren warmfarbige Haut burch das schwarze Seidenkleid und den aus einer graubraunen Felsenwand und einem Stück blauer, weißbewölfter Luft zusammengesetzten Hintergrund zu blendender Wirkung bervorgeboben wird (Abb. 55), und das stattliche Bild in ganzer Figur ber Prinzessin von Cantecroix, die in reicher Gesellschaftstleibung bie Schwelle ihres Hauses beschreitet, auf ber sie ein Hündchen begrüßt (Abb. 56), mogen als bezeichnende Beispiele dienen. Ein baar vorzügliche Beispiele vornehmer englischer Herrenporträts aus ber Zeit von 1635 bis 1640 bieten das Bruftbild eines später burch schriftstellerische Arbeiten befannt gewordenen jungeren Bruber bes Ahnherren ber Herzöge von Devonshire (Abb. 57) und bas ftolge Doppelbild zweier Jünglinge aus bem Sause Stuart (Abb. 58).

Es sollen sich im ganzen etwa breihundert van Dyckcher Porträts in England befinden, der Wehrzahl nach in den Schlösern des Abels, noch im Besitze der Nachkommen der abgemalten Versonen.

Ban Dyd wurde unmöglich imstande gewesen sein, die Fulle ber an ihn herantretenden Aufgaben zu bewältigen, wenn er nicht mehrere begabte Schuler fich zu brauchbaren Behilfen berangezogen batte; Johann be Reyn aus Dünkirchen, ben er aus Antwerpen mitgebracht hatte, ber wegen seiner Schnelligkeit im Malen angestaunte David Beed aus Arnheim und Jatob Gandy, ber auch als selbständiger Bildnismaler boch geschätt wurde und später in Irland lebte, Namentlich wird ber werben genannt. Meifter bie Silfe ber Schuler in ben vielen Fällen in ausgiebiger Beife in Unspruch genommen haben, wo es sich um Wieberholungen handelte; folche wurden häufig verlangt, zum Awede ber Berwendung als wertvolle Geschenke bei Sochzeiten ober sonstigen festlichen Beranlaffungen innerhalb bes Bermandten- und Befanntenfreises ber betreffenden Herrschaften. Über die Art und Beise, wie van Dock arbeitete, baben wir ausführliche Nachrichten, bie burchaus glaubwurdig find, ba fie fich auf die Aussagen eines Mannes ftugen, welcher bem Runftler verfönlich nabe stand. Der Runstschriftsteller be Biles erzählt in seinem 1708 zu Paris erschienenen Lehrbuch der Malerei: "Der berühmte, allen Freunden ber iconen Runfte wohlbekannte Jabach (aus Röln), der mit van Dyd befreundet war und fich breimal von ihm hatte abmalen laffen, hat mir erzählt, daß er eines Tages zu jenem Maler von der Rurge ber Beit, die berfelbe gu



Abb. 59. Englische Bappenherolbe. Beichnung in ber Albertina gu Bien. Rach einer Originalphotographie von Braun, Element & Cie. in Dornach i. E. und Baris. (Bu Geite 86.)

seinen Bildnissen gebrauchte, sprach, worauf jener erwiderte, er habe sich anfangs stark angestrengt und sich mit seinen Bilbern fehr viel Mühe gegeben um seines Rufes willen und um zu lernen, dieselben schnell zu machen, in einer Zeit, wo er für das tägliche Brot arbeitete. Folgendes hat er mir bann über van Dyds gewöhnliches Berfahren mitgeteilt. Derfelbe bestimmte ben Bersonen, welche er malen sollte, Tag und Stunde und arbeitete nicht länger als eine Stunde auf einmal an jebem Bortrat, sei es beim Unlegen, sei es beim Fertigmachen; sobald seine Uhr ihm bie Stunde anzeigte, erhob er fich und machte treffend aufgefaßt ist wie berjenige bes Be-

ber Berson seine Berbeugung, um bamit zu fagen, baß es für biefen Tag genug sei, und verabrebete mit ihr einen anderen Tag und eine andere Stunde; barauf tam sein Rammerdiener, um ihm bie Binsel zu reinigen und eine frische Palette zurecht zu machen, während er eine andere Person empfing, ber er biese Stunde beftimmt hatte. Er arbeitete so an mehreren Bilbniffen an bem nämlichen Tag, und zwar mit einer außerorbentlichen Geschwindigfeit. Nachdem er ein Porträt leicht angelegt hatte, ließ er die Berfon die Stellung einnehmen, welche er sich vorher ausgedacht hatte, und zeichnete auf grauem Papier mit schwarzer und weißer Kreide die Geftalt und die Rleiber auf, bie er groß und mit auserlesenem Geschmad anordnete. Diese Beichnung gab er banach geschickten Leuten, welche er bei sich hatte, um dieselbe nach den Rleidern selbst. welche auf van Dycks Bitten ihm au diesem Awed augesandt wurden. auf das Bild zu übertragen. Wenn die Schüler bie Gewandungen, foweit sie konnten, nach ber Natur ausgeführt hatten, ging er leicht barüber und brachte in sehr turzer Beit burch feine Renntniffe bie Runft und die Bahrheit hinein, die wir baran bewundern. Für die Sande hatte er gemietete Bersonen beiberlei Geschlechts, bie ihm als Modelle dienten." — Es ist flar, bag diefer Bericht fich auf

bie spätere Beit bes vielbeschäftigten Bilbnismalers bezieht. In seinen früheren Bild-niffen hat van Dyd unverkennbar nicht allein das Nacte, sondern auch die Rleidung und alles Beiwert burchaus eigenhändig Bas die Sande betrifft, so ausgeführt. zeigen biefelben allerdings ichon auf ben Borträts in Genua burchgebends eine gleichmäßige Rierlichkeit, die mit ber fprechenben individuellen Rennzeichnung ber Gefichter nicht übereinstimmt. Doch gibt es auch manche Bildniffe von ihm, in benen ber Charafter ber Hände ebenso geistreich und



Abb. 60. Maria Ruthven, bie Gattin bes Deifters. In ber tonigl. Binatothet gu Dunchen. Rach einer Originalphotographie von Frang hanfftaengl in Munchen. (Bu Seite 86.)

sichts; besonders ist dies bei den Künstlerbildnissen immer ber Fall.

Weiter wird berichtet, daß van Dyck es liebte, nach Schluß des Tagewerks die Personen, welche er malte, zu sich zu Tisch zu bitten, und daß bei diesen Mahlzeiten ein Aufwand entfaltet wurde, ber bemjenigen ber höchsten englischen Aristofratie in nichts nachstand. Nach getaner Arbeit lebte ban Dyd vollständig wie ein Fürst. Seine Einnahmen waren ungeheuer groß, und er gab mit vollen Sanden aus. Es wird erzählt, daß einst Karl I. während einer Borträtfigung mit bem Grafen Arundel über ben schlechten Stand seiner Finanzen gesprochen und dabei scherzweise bie Frage an ben Maler gerichtet habe, ob er auch wohl wisse, was eine Gelbverlegenheit bedeute. "Ja,

Freunde und offene Taschen für seine Freunbinnen hält, findet man leicht ben Grund feiner Raffe."

Mit biesem Wort ift bie größte Schwäche des großen Malers berührt. Weiblicher Liebenswürdigfeit und Schönheit brachte ban Dyd allgu febr ein empfängliches Berg und empfängliche Sinne entgegen. Es scheint, baß ber König selbst barauf bebacht war, ber schrankenlosen Leichtlebigkeit bes Rünftlers durch eine passende Verheiratung ein Ende zu machen. Damit bot sich zugleich eine Gelegenheit, einer zum hofftaat ber Rönigin gehörigen jungen Dame aus altangesehenem, aber mittellos geworbenem Beschlecht eine glänzenbe Versorgung zu verschaffen. Dieses Mädchen hieß Mary Ruthven. Ihr Bater war Patrid Ruthven, Sire," foll ban Dyd bem Ronig geantwortet Graf von Gowrie, ber unter ber voranhaben, "wenn man offenen Tifch für seine gegangenen Regierung in ben Berbacht bes

